







# Joseph Jakob Plenk's,

der Mundarznepfunft Doftors, ber Chemie und Pflanzenkunde dffentlichen ordentlichen Lehrers in ber f. f. medizinisch = chirurgischen Josephinischen Akademie, eben derfelben bestandigen Gefretars, Direktors der Feldapotheken und Feldstabschirurgus.

# Lehre

bon ben

venerischen

# Krankheiten.

Mus bem

Lateinischen überfest.

3wote verbefferte Muflage.

Wien,

ben Rubolph Graffer und Compagnie 1787.



# Vorbericht.

llen, die fich mit der Beilung der Krank. beiten beschäftigen, ift es aus der Erfah= rung bekannt, daß sich nicht nur in volkreichen Städten, sondern auch auf dem platten Lande keine Krankheit gewöhnlicher einfindet, als die Lustfeuche. Man kann daher diese allgemeine Kranks beit febr paffend eine immer wahrende, und im Berborgenen umber schleichende Pest nennen, durch die sehr oft die vortrefflichsten Versonen schon in der Bluthe der Jugend zum Nachtheile des gemeinen Wesens dahin geriffen, oder so febr verstummelt werden, daß sie zu den Geschäften größtentheils untüchtig sind. Weil auch die wahre Pest nur selten, die venerische aber immer fort wuthet; so glaube ich mit herrn Mead gang sicher, daß das menschliche Geschlecht durch dieses Bift sthon lange aufgerieben fenn murde; wenn nicht seine erste Wuth von sich selbst nachgelassen batte, und durch ein entdecktes Begengift gebane

Diget !

#### Dorbericht.

biget worden ware. Denn dieses schreckliche Uisbel hat mit den übrigen ansteckenden Krankheiten dieses gemein, daß eine einzige unreine Weibsperson hinreichend ist, viele Familien, Obrfer, und Gemeinden anzustecken: dieß findet man durch viele Benspiele von venerischen Saugammen in den Schriften der Bevbachter bewiesen.

Uiberdieß wird es nicht selten auf die späte Nachkommenschast fortgepflanzt, und verursacht ganz verschiedene verlarvte Krankheiten, deren Erzkenntniß und Heilungsart die Aerzte sehr oft irre sührt. Uiber dieß stiftet diese Seuche kaum eisnen grössern Schaden, als die verkehrte widersinnige Heilungsart derselben; denn ein jeder Dummkopf, ein jeder Vartscherer, ein jedes altes Weib nimmt die Kur solcher Krankheiten heimlich auf sich; weil sich solche elende Kranke, ihrer Ausschweifungen wohl bewußt, unzeitig scheuen, einem rechtschasses nen Arzte oder Wundarzte ihre Umstände zu entsdecken.

Wegen dieser Ursachen pflegte ich jährlich in meinen Vorlesungen die Abhandlung von den ves nerischen Krankheiten, die ich nun der Presse übers

#### porbericht.

übergebe, meinen Buhorern vorzutragen. Die im Rabre 1766 von mir bekannt gemachte Methode, Die Lustseuche mit dem gummigten Quecksilber zu beilen, empfehle ich noch immer; nicht, um auf den Namen eines Erfinders stolz fenn, oder ans dern berühmten Mannern widersprechen zu konnen; welche Thorheit, und Undank von mir weit entfernt sind: sondern, weil mich eine zwanzigiah= rige zahlreiche und glückliche Erfahrung dieses Geståndniß machen heißt, und weil ich mit diesem Arzneymittel Versonen geheilet habe, bey benen ane Dere Queckfilberzubereitungen langsam wirkten, und entweder gefährlich wurden, oder wohl gar unwirksam blieben. Uiberdieß sehe ich die Thatigkeit des Gummiquecksilbers durch die Bersuche bestättiget, welche berühmte Manner auch in ans dern gandern, z. B. in England, 2) grante reich, \*\*) Schweden \*\*\*) u. s. w. damit unternommen haben.

21 3 Da

<sup>2)</sup> A new and eafy method of giving mercury by I. Plenk — translated from the latin by W. Saunders. 3. Edit. Lond. 1772.

<sup>\*\*)</sup> Méthode nouvelle d'administrer le vif-argent, - ouvrage traduit du latin de M. Plenk par M. Lassice, à Nancy.

<sup>291.</sup> S. Odhelius Versuche mit Mercurio gummoso.

#### D'orbericht.

Da ich den Mohnsaft zur Heilung der Lustesseuche nach den Versuchen des berühmten Mischaelis sehr wirksam gefunden habe, so pflege ich sehon seit zwen Jahren diesen innerlich und ausserzlich mit den gummigten Quecksilber zu verbinden.

Ich überlasse es dem Ausspruche des Publistums, was ich ben diesem Werken, ausserdem daß es einen bequemen Leitfaden zu akademischen Vorlesungen abgiebt, etwa noch für Verdienste haben möge.





# Inhalt.

Von den venerischen Krankheiten überhaupt.

## Brantheiten des mannlichen Glieds.

Tripper. 3/
Harnbrennen.
Harnhemmung.
Rrystallbläschen. 49
Rnotchen bes männlichen Glieds.
Geschwüre der Eichel.
Rrebs der Eichel.
Geschwüre der Harnröhre.
Geschwulft der Vorhaut.
Entzündungsgeschwulst der Vorhaut.
Steisheit des männlichen Glieds.
Wollustkrampf des männlichen Glieds.
Rrümmung des männlichen Glieds.

## Brankheiten der boden.

Entzündung ber Hoben. Berhartung ber Hoben. Geschwure bes Hobensaces.

Brants

#### Les (8) Les

#### Krantheiten der Vorstehedruse.

Entzündung der Borftehedrufe-Eiterbeule — — — Berhartung — —

Krankheiten des Mittelsleisches und des Afters.

Fistel des Mittelfleisches.

— Aftere.
Afterframpf.
Feigwarzen.

#### Brantheiten der Schamweichen.

Luftfeuchbeulen. Derhartete Fettgeschwulfte.

#### Zautkrankheiten.

Flecke.
Kräße.
Hautschrunden.
Benerische Siterbeulen.
Flechte.
Gründ.
Haarausfall.
Verderbniß der Rägel.
Jucken.
Ausfaß.
Eeschwüre.

# Us (9) Lus Augenkrankbeiten.

Augenentzundung.

Augentriefen.

Flede der hornhaut.

Geschwüre der hornhaut.

Citerauge.

Thranenfistel.

Gerstenfnote.

Staar.

Schwarzer Staar.

Ohrenkrankheiten.

Taubheit.

Ohrentriefen.

Masenkrankheiten.

Masentriefen.

Nafengeschwure. po. 1/4 Ungestaltheit der Nafe. 118 Mißlaut der Stimme. 118

Mundkrankheiten.

Schwämmchen. 118
Geschwüre bes Gaumens. 128
Rrage am Rinn. 121

Krantheiten des Zalses, und der Behle.

Kropfgeschwüstle. Braune.

21 5

Bno=

# Test (10) Fest

#### Anochenkrankheiten.

Anochenbeule. Anochengeschwulft, Anochengerfressung. Winddorn, Anochenerweichung, Anochengerbrechlichkeit.

#### Gliederkrankheiten.

Gliebergeschwülfte. Glieberfteifbeit.

Benerische Krankheiten der Frauenzimmer. Brankheiten der Geburtsglieder.

Weisser Fing.
Entzündung der Geburtstheile.
Verhartung der Geburtstheile.
Geschwure der Schaam.

— — Gebahrmuttetscheide.

## Gebahrmuttertrantheiten.

Venerische Hemmung der monatlichen Reinigung. Verschwurung der Gebährmutter. Luftgeschwulft der Gebährmutter.

#### Brantheiten der Brufte.

Entzündung ber Brufte. Geschwure ber Brufte. Rrebegeschwure ber Brufte.

Inners

## Les (II) Les

#### Innerliche venerische Rrankheiten.

#### Venerische Lieber,

Einfaches venerisches Fieber. Benerisches Ausschlagssieber. Entzündungsartiges v. F. Schleichendes v. F. Galligtes v. F. Benerisches Wechselsieber.

#### Brampfe,

Steifsucht.

#### Enteraftungen.

Benerische Mattigkeit.
— Lähmung der untern Gliedmassen. Benerischer Halbschlag.

#### Schmerzen,

Hauptschmerz.
Schlasmangel.
Brustschmerz.
Darmschmerz.
Gliedersucht.
Rheumatismus.
Hüftschmerz.
Knochenschmerz.

# Per (12)

Benerische Krankheiten der Werkzeuge des Athemholens.

Beschwerliches Uthmen.

Suffen.

Beiferfeit.

Bluffe.

Speichelfluß. Afterzwang. Siterfluß aus bem After. Siterharnen.

#### Aluszehrungen.

Vertrocknung. Einfache Schwindsucht. Schwindsucht mit Eiterauswurfe.

#### Unhang.

Von der Luftseuche der Schwangern.

- Rinber.

Bon der verborgenen Luftseuche.

- perlarvten -
- mit andern Rrankheiten bereinigten Luftfeuche.
- - Berhutung ber Luftseuche.

Formeln ber Arznegen.





#### Won den

# venerischen Krankheiten

überhaupt.

vankheiten, die bom venerischen Gifte entstehen, werden venerische Krankheiten genannt.

Dieses Gift wurde am ersten durch die Flotte des Christoph Kolumb'os im J. 1493 aus den amerikanischen Inseln nach Europa gebracht. \*)

Sier= "

<sup>\*)</sup> Es sagen zwar mehrere Schriftsteller, z. B. Beder und Sanchez, die Lustsenche ware in Italien und Frankreich schon lange vor der Rückreise Kolumbo's aus Amerika zugegen gewesen. Weidmann will das namliche von Deutschland behaupten. Indessen die

#### Rest (14) Rest

Hierauf wurde es ben der Belagerung Teapels so fehr verbreitet, daß es die belagernden die französsische, die Belagerten die neapolitanische, und diejestigen, welche dieses neue libel aus Amerika nach Hispalis brachten, die spanische Krankheit nannten.\*)

Das venerische Gift scheint eine Ausartung ber in Amerika unter dem Namen Yaws bekannten, und in den Antillen hauptsächlich endemischen Krankheit zu seyn.

Dies

Schriftsteller des 14ten und 15ten Jahrhunderts nur bon den Krankheiten und den Geschwüren des mannlischen Glieds geschrieben, welche üppige Mannspersonen durch den Benschlaf mit aussähigen, oder mit irgend einem andern unreinen Gebrechen angesteckten Franenzimmern angeerbt hatten. Denn diese Krankheiten waren drilich (topica,) arteten nie in eine Lustseuche aus, und wurden ohne Queckfilber geheilet. Die Folgen der wahren Lustseuche waren so schrecklich, daß sie wohl gewiß der Kenntniß so vieler Aerzte, die vor Kolumbo's Rückreise schrieben, nicht entwischt, oder ohne Namen geblieben senn wurden, wenn sie bor diesem Zeitpunkte in Europa graffirt hatte. S. Ustruc de morbis venereis. T. 2.

\*) Andere nennen diese Krankheit auch Siphylis, bom Siphylus, dem hirten bes Konigs Alcithous, der, auf die Menge; und Schönheit seiner heerden stofz, der Conne Trop bot; die aber, wie die Dichter sagen, die Hoffart besselben zu bestrafen, dieß schreckliche Uibel auf die Welt schickte. G. Freyh, van Swieten Comment. T. V. p. 372. der Leidster Ausgabe.

#### Per (15) Pers

Diese Krankheit ist durch ein stemdes Klima bos= artiger gemacht worden; so wie auch ist die Lustseuche um so schlimmer ist, je mehr ein Land gegen Norden gelegen ist. \*)

Dies

\*) Roch unlängst glaubte ber herr von Saller, Biblioth. med: pract. T. I. p. 474. unfere Luftfeucht mare ein Abkommling ber amerifanifchen Name. Weil lettere Rranfheit durch ben Benfchlaf und bas Stillen ber Rin= ber fortgepfiangt, und burche Quedfilber geheilt wird; to benfe ich, man fonnte bas Entfteben unferer Luftfeuche von dem amerifanischen Daws gang gut berleiten : ungeachtet es Schriftfieller giebt, welche glauben. Diefelben waren feine benerifche Rrantheit, weil fie bev uns nicht entftunden. Aber die Luftfeuche berurfachte ben ihrem erften Urfprunge Beulen über ben gangen Rorper; und ich fab einen Bauer, ber faft am gangen Rorper, und auch zwischen ben Behen und am Unges fichte Reigwargen batte ; welche Auswuchse bem Vams am nachften ju fommen fcheinen. Rimmt man bieß an, fo folgt mohl bon fich felbit, bak, aleichwie die Caamen ber namlichen Dflange nach ber Verfcbiebenbeit bes Alima's, des Grundes, und ber Ruftur febr berichiebene Blatter, Bluthen und Fruchte tragen ; eben also auch das Vamsmiasma in unferm Klima durch ben wiederholten Benichlaf und berichiedene angewandte Urrneymittel andere Rrantheiten habe erzeugen fonnen. Das Entfteben ber Nams leitet Berr Schillig , Diatribe de morbo in Europa pene ignoto; quem Americani vocant Taws, p. 9. S. 73. bon bem Genuffe ber Frucht bes Mufabaums ber, beffen man fich in denfelben Begenden anfatt bes Brobes bebient.

Das Entftehen der Luftfeuche leiten Ginige von bem gugellofen Berichlafe mit Gemeinhuren, andere bom

#### Jest (16) Jest

Diese neue Seuche war ben ihrem Anfange weitbosartiger; benn sie steckte immer den ganzen Korper mit sehr schlimmen Geschwüren und Beulen an. Mit ber Zeit ließ ihre Wuth von sich selbst nach.

Die Eigenschaften bieses ansteckenden Giftes sind bon allen bis ist bekannt gewordenen Scharsen, und ansteckenden Materien verschieden. Folglich ist es ein besonderes Miasma. Es ist aber

- i) febr fein; benn es bringt burch bie fleinsten Befage, und Dunftischerchen unfere Rorpers ein.
- 2) Feststrend oder fir; benn man weis noch burth keine Erfahrung, daß Jemand durch die bloße Aus-

Beyfchlafe mit Aussätzigen, andere bom Binfluffe ber Sterne, andere bon ber burch haufigen Regen verdor= benen Luft, andere bon einem Rehler in ber Leber, antere von der Bosartigfeit des Waffers, andere bom Trinfen bes Weins, ben die Spanier borber mit dem Blute ber Musfänigen berunreiniget hatten, andere bom Genuffe des Alenschenfleisches, andere bon ber Vermis schung eines Menschen mit einem Pferde, andere bom Stiche, ober bon ber Verfpeifung einer gemiffen amerifanischen Schlange, f. Gruner morbor. antiquitates p. 80. 81. andere bon einer Strafe Gottes fur bie Denubritter ber : allein biefe hatten anmerten follen, baß febr oft unschuldige Rinder, Chefrauen, ober Gaugammen ohne alles Bergehen bon biefer Geuche anges ftedt werden. Senflers Geschichte ber Luftseuche die au Ende des XV. Jahrhunderts in Buropa ausbrach. I. 25. 783.

## Feek (17) Resk.

Ausbunftung, ohne Berührung des Miasmas angestedt worden mare.

- 3) Scharf, entzündend; benn es erzeugt burch ben Reiz schleichende Entzündungen, ahnliche Geschwiste, und eine phlogistische Verdidung ber Safte.
- 4) Mit schleimigten und bligten Saften hat es eine Verwandtschaft. Daher greift es oft bie Schleimbrusen, und bie Knochen an.
- 5) Le ist weder sauer, \*) noch laugensalzigt, noch saulartig, noch salzigt.
- 6) Bey der Nacht wuthet es gemeiniglich ar-
- 7) Le kann nur durche Quecksilber geheilet werden.

(8)

<sup>\*)</sup> Einige glauben bas Luffeuchemiasma ware fauer, weil bie venerische Jauche die Knochen weich, die blauen Safte der Gewächse roth macht, und durch Laugensfalze, und das Quecksiber geheilt wird, welches, nach ihrem Ausspruche das Sauere absorbirt. S. Cezan Manuel antisyphilitique, on Essai sur les maladies veneriennes. Paris 1774. p. 205. Es ist aber noch nicht sicher erwiesen, daß die Seuche durch Laugensalze gebeilet wird. Wie sollte überdieß der mit dem Salzsauren so reichlich versehene ähende Quecksibersublimat das venerische Sauere absorbiren?

# (18) feet

8) Es entsteht nie in unsern Körper, sondern wird immer in demselben hinein gebracht. \*)

Die Art der Ansteckung, burch die biefes Gift in den Korper zu kommen pflegt, ift vierfach:

- 1) Durch die Erzeugung von einer venerischen Mutter, die durch ihr Blut der Frucht bas Gift mitteilt. Ob aber ein Bater, dessen Saame venerisch ist, ein venerisches Kind, ohne Ansteckung der Mutter erzeugen könne, ist noch zweiselhaft.
- 2) Durchs Stillen. Also werden ofters gesunde Kinder von einer venerischen Saugamme, und gesunde Ummen von venerischen Kindern angesteckt \*\*)

3)

Die sogenannte unmittelbare (extemporanea) Luftseuche, die ohne einen unreinen Benschlaf von sich selbst, dem Vorgeben nach, entstehen soll, die auch einige Schriftsteller selbst gesehen zu haben vorgeben, halte ich für keine wahre Luftseuche, sondern für ein von sich selbst entstandenes Verderbnis des Schleimes der Harnrehre, oder für eine vorhin verdorgene, und durch den Benschlaf; oder irgend eine andere hinzugekommene Ursache nun bloß entwickelte Luftseuche.

<sup>\*\*)</sup> Sieher gehört auch die Anstedung burch die Weibepersonen, von denen sich Kindbetterinnen die Brufte aussaugen lassen. S. Blancard, Belagerte, und entsenzte Venus, S. 477. — Medizinische Vers. und Bemerkungen einer Gesellschaft in Ldimb. 3. B. 444. S. — Der Arzt,

#### Feet (19) - 18 18

- 3) Durch den Beyschlaf eines gesunden Mannes mit einer mit dem venerischen weissen Flusse behafteten Weibsperson; oder eines gesunden Frauenzimmers mit einem Manne, der am venerischen Tripper leidet. Diesse Alnstedung kömmt am gewöhnlichsten vor. Unter 100 Angesteckten haben gewiß 99 aus dieser Ursache die Seuche bekommen.
- 4) Durch die Berührung der venerischen Jaus che, hauptfächlich, wenn der berührende Theil verwundet, oder nur mit einem seinen Oberhäutchen bedeckt ist. Also hat man Bemerfungen von einer Anstedung durch einen Ruß, durch ein Trinkglas, durch ein Rleidungsstudt, durch ein Bett, durchs Aneinanderliegen, durchs Berühren, durch eine Langette, einen Schnäpper, oder durch Schröpftöpschen \*)

Selten kommt eine solche besondere Joiosynkrasie eines Menschen vor, der durch diese vier Arten nicht angesteckt werden sollte.

Um ersten wird der Theil angegriffen, burch den bie Berührung des Gifts am ersten geschehen ift. Sehr B 2

eine Wochenschrift, 3. B. 637. G. - Blochs medigin. Bemert. G. 151. - Oder Geschichte einer burch eine Aussaugerin auf viele Familien verbretteten venerischen Krantheit.

<sup>\*)</sup> Van Swieten Comment. T. V. p. 378.

#### Rest (20) Rest

felten, aber doch zuweilen geschieht es, daß der beruhrende Theil nicht angegriffen, sondern das Gift aus bemfelben eingesogen, und alsogleich an einen andern Theil versetzt wird.

Die vorzüglichste Wirtung bes Miasmas am angegriffenen Theile besteht in folgenbem :

- 1) im Reitze der festen Theile, aus dem eine schleichende Entzündung, und ein Zufluß der Safte ersfolgt:
- 2) in einer Ausartung der Safte in ein eiterformiges Fluffiges; aus diesem entspringt ein Ausfluß eines solchen Fluffigen, ober eine Anhäufung in dem angesteckten Theile:
  - 3) nach diesem folgt eine schedigte Verschwürung.

Endlich erzeugt das aus dem am ersten angesteckten Theile eingesogene Gift, an irgend einem andern Theile, zuweilen auch am ganzen Körper, der ersten Wirkung ahnliche Krankheiten; die sich nur in Absicht auf die Verschiedenheit der angegriffenen Theile von einander unterscheiden.

Folglich tann man die Lustseuche am begten auf folgende Urt eintheilen :

#### Rest (21) Rest

- 1) In die ortliche, die nur einen Theil angreift.
  - 2) In die allgemeine, die schon ben gangen Ror. per angestedt hat.
  - 3) In die verlarvte, die unter dem Unschein einer andern Rrankheit verborgen ift.
  - 4) In die verwickelte, die mit irgend einer anbern Krankheit verwickelt ist.

Die Heilungsart ber Luftseuche erforbert 1) bas Luftseuchegift hinweg zu schaffen: 2) die bavon angegriffenen festen und flugigen Theile wieder in ihren gefunden Stand zu versehen.

Es giebt eine erstaunliche Menge Arzneymittel, die man zur ersten Absicht angerühmt hat. Weil aber dies selben ihrer Erwartung in der Folge doch nicht entsprachen, so kamen sie auch wieder in Vergessenheit, oder wurden wenigstens nur als mitwirkende Wittel (secundaria) gebraucht. Die wirksamsten unter diesen sind: das Quayactholz, — das Sassafraßvaßholz, — die Sarzaparillewurzel, — die Sandriedgraswurzel \*) (rad. caricis arenariae) — die Klettens vurs

\*) Histoire de l'accademie des sciences a Berlin, I. 24. Der berühmte Gleditsch fagt die Sandriedgraswurzel habemit der theuren Sarzaparillewurzel in venerischen Krantheiten gleiche Wirtung.

wurzel, — bie Chinawurzel, (rad. chinae nodofae) — bie Rinde der Seidenbastwurzel, (mezeraei) — die Stengel des Zirschkrauts, (dulcamara)
— die Lustseuchelobelie, — der rohe Spießglanz\*)
— das Gottesgnadenkraut, (gratiola) \*\*) der
Mohnfaft. \*\*\*)

Ungahlige Erfahrungen haben aber erwiesen, baß Quecksilber bas einzige, beste, und sicherste Gegengift, bes Lustseuchegiste sen, welches diesem spezissisch widersteht.

Die Art, das Quecksilber zu geben, ist aber überhaupt zweifach: benn es wird entweder aufferlich oder innerlich in ben Körper gebracht.

Ueusserlich braucht man es in der Quecksilberfalbe; in der Jinnoberräucherung, in einem Waschwasser aus der wässerigten Ausschung des ättenden Quecksilbersublis

mats.

In:

<sup>\*)</sup> Bohm. Diff. varia syphilidis therapia, Argent. 1771; sie steht auch in Herrn Balbingers sylloge select. opu-sculorum. p. 200.

<sup>\*\*)</sup> Rostrzewsty, Diff. de gratiola, Vindob. 1775. p. 50.

Wirksamteit des Opiums in der Kur venerischer Krankheiten von Dr. Michaelis.

#### West (23) West

Innerlich giebt man es entweder allein, vermischt, oder zubereitet.

Eine jede dieser Methoden ift mehr oder weniget wirkfam, gefahrlich, unbequem.

Die Einfalbung mit der Queckfilberfalbe wird eingetheilt : mandlauf abgrachen geben fon floor gefente fe

In die den Speichelfluß erweckende, wenn man sich der Quecksilbersalbe täglich in solcher Menge bedient, daß der Speichelfluß erfolgt, und diesen unter fortgesetzem Einsalben durch 6 — 8 Wochen unterhalt.

In die auslöschende; (extinctoria) wenn man nach gebrauchten 30 Babern, und Aussuhrungen aus den ersten Wegen, ben einer guten Kost, und dem forts gesetzten Gebrauche eines reinigenden Defosts nur jedem dritten Tage zu einem Strupel oder darüber einsalbet. Die Quantität der Salbe muß man behutsam, wenn es nothig seyn sollte, vermehren; fommen aber die Zeischen des Speichelssusses zum Vorschein, so muß mandurch einige Tage aussehen, und ein gelind absührendes. Mittel geben; die schicklichsten Orte zur Einsalbung sind, die innern Seiten der untern und obern Gliedendsen,

#### Red (24) Red

maßen, und die Schamweichen. Die Einfalbung muß am Feuer vom Rranten felbst gemacht werben.

Die erste Methode ift sehr unbequem; wegen bes Erstickens und anderer schwerer Zusälle sehr gefährzlich; wegen des geschwind wieder ersolgenden Austrittes des Quecksilbers aus dem Körper sehr unsicher, und unwirksam; wegen der leichten Absetzung des Queckssilbers an verschiedene Orte des Körpers sehr zu fürchzten; und, weil man, wie die Ersahrung gelehrt hat, die Lustseuche ohne einen Speichelssus vollkommen heizlen kann, unnöthig.

Die zwote Methode ist wegen der zu befürchtens den Quecksilberabsetzungen, der langsamen Heilung, und des nicht selten schwer zu hemmenden Speichelflusses, kaum besser, als die vorige.

Die Zinnoberräucherung ist wegen ber Gefahr bes augenblicklichen Erstickens, und bes selten zu hemmenden Speichelflusses zu verwerfen.

Das Wasthwasser von der mafferigten Auflofung des ätzenden Sublimats ist wegen der ungewisfen Menge des eingesogenen Gifts sehr gefahrlich.

Das bloße oder robe Quedfilber, in größerer Menge verschluckt, wird in den Darmen nicht eingesogen, sondern lauft größtentheils wieder durch den Ufter

#### Rest (25) Rest

hinaus; folglich ift bie bavon gehoffte Beilung ungewiß, ober fie erfolgt gar nicht.

#### Bermischt ist das Quecksilber

- 1) Mit Krebesteinen; wie im (umrecht sogenannten) alkalisirten Quecksilber.
- 2) Mit Zucker; wie im Zuckerquecksilber (merc. facharatus.)
- 3) Mit Schwefel; wie im Quecksilbermohre (und im Zinnober.)
- 4) Mit Manna, rohem Sonig, oder Rhabarber; wie in dem mit Manna, Sonig, oder Khaharber versetztem Quecksilber.

Alle diese bengemischte Arzneymittel gehen in den ersten Wegen vom Quecksilber wieder leicht 106; folgslich tommt wenig von diesem bis ins Blut; folglich ist auch die von allen diesen zu hoffende Heilung außerst langsam, und unsicher.

#### Zubereitet ift das Quedfilber

1) Mit dem Vitriolsauren; wie im mineralischen Turbith.

#### Rep. (26) Rep.

- 2) Mit dem Salzsauren; wie im ätzenden Sublimat, im versüßten Quecksilber, in der aquila-alba, oder dem Kalomel.
- 3) Mit dem Salpeterfauren; wie im rothen Pra-
- 4) Mit bem Ligigsauren; wie in den Kaiserschen Dillen (pisis Kaiseriani.)
- 5) Mit dem Weinsteinsauren; wie in der (aqua vegetomercuriali.)
- 6) Durch langes Reiben in einen Kalk (in die Gestialt eines Kalks) verwandelt; wie in dem (unrecht sogenannten) durch sich selbst nieders geschlagenen Quecksilber. \*)

Alle diese Quecksiberzubereitungen sind, in grössern Dosen, und lange gegeben, sehr gefährlich, und verurssachen schädliche Speichelstüsse, Darmschmerzen, Auszehrung, Blurspeyen, Schwindsuchten. In kleinern Dossen gegeben, wirken sie nur langsam, und als linderne de (palliativa) Mittel; ohne doch, wie mich eine vielfältige Erfahrung gelehrt hat, das Uibel aus dem Erunde zu heben.

Das

<sup>\*)</sup> Alle diese und noch mehrere, Quecksilberzubereitungen habe ich im 2ten Sande meiner instit. chemicarum, und in der chemischen Geschichte der Quecksilberzusbereitungen sehr umständlich abgehandelt. v. W.

#### Per (27) Pers

Das Gummiquecksilber, welches aus einem Theise le laufenden Quecksilber, und dren Theilen arabischen Gummi besteht, die man mit dem mit Rhabarber verssehren Cichoriensprop zu einen Schleim abreibet, wird unter der Gestalt der Pillen, oder eines Sprops, oder einer Mixtur also gegeben, daß frühe und abends 10 Grane desselben in den Körper kommen.

Dieses Gummiqueafilber wird weder durch den Geruch, noch durch den Geschmack, so wie die übrugen Queasilberarznenen beschwerlich.

Es bringet leicht in die zwenten Wege, und burch alle Gefage.

Es erwedt fehr felten einen Speichelfluß.

Es wird nicht metastatisch abgesetzt, wie bieß ben dem mit Fette abgeriebenen Quedsilber zu geschehen pflegt; weil der Schleim bes arabischen Gummi das Quecksilber selbst in einer Flüßigteit nie verläßt.

Es fann burch feine giftartige Scharfe, wie bie falzigten Quedfilberzubereitungen, schaben,

Man kann es allen Subjekten, auch Kindern, Schwangern, Ausgezehrten, und Schwachen geben zwelches man von der Quecksilberfalte, und den falzigten Quecksilberzubereitungen nicht fagen kann.

#### Per (28) Per

Enblich heilet es, wie ich aus der Erfahrung weis, alle venerischen, durchs Quecksilber zu heilende Krantsheiten; ja, ich habe auch mehrere durchs Gummiquedssilber geheilt, die durch die übrigen Quecksiberarznenen nicht geheilt worden waren.

Man bedarf daben der verdrüßlichen Vorbereis tung durchs Baden nicht; es ist nicht nothig, seine Geschäfte baben zu versaumen, oder in einem geheizten Zimmer eingeschlossen zu senn.

Diese Methode kommt armen Leuten nicht theuer

Die Vorbereitung bes Kranken benm Gebrauche bes Gummiquecksilbers erfordert.

- 1) Eine Aberlässe, wenn der Kranke vollblutig ist.
- 2) Ein abführendes Mittel, welches alle gehn Tage wiederholt werben muß.
- 3) Einen verdünnenden, einwicklenden Trank aus der Sarzaparille, und der Klettenwurzel, wenn bas Temperament des Kranken hitig, und strang ist, ober aus dem Quayakholze, wenn es kalt und schlapp ist.

#### Per (29) Pers

- 4) Eine gefunde Diat; schwer zu verbauende, fette, faure Speifen find ju meiben.
- 5) Eine heitere Luft; Kalte ift schablich. heif. fest Zimmer, und allzu warme Kleidung erweckt leicht den Speichelfluß. Wenn es die Witterung gestattet, foll der Kranke spazieren geben.
- 6) Zeigen sich Zeichen des Speichelflusses im Munde; so unterläft man den Gebrauch des Quedfilsbers burch einige Tage, und giebt ein abführendes Mittel.
- 7) Wenn die Krantheit schon eingewurzelt ift, so mussen in = und vor dem Gebrauche des Quecksibers warme Bader gebraucht werden: ist sie noch nicht sa alt; so kann man derselben entbehren.
- 8) Der Gebrauch bes Quecksilbers muß so lange fortgesetzt werben, bis das ganze venerische Gift geztilget ist. Dieß erkennt man, wenn die Krankheit vom Gebrauche des Quecksilbers nicht mehr verändert wird, und wenn der Kranke dasselbe nicht mehr so gut wie vorher ertragen kann. In diesem Falle hört man indessen auf, das Quecksilber zu gebrauchen, und fährt sort, die Krankheit mit gewöhnlichen Arznenen zu besbandeln. \*)

Diefe Regel ift in ber Kur ber Luftfeuche bon groffer Wichtigfeit. Cehr oft fab ich, bag Feigwargen, und Sals-

#### Feek (30) Feek

Bis ist weis man noch kein spezifisches Mittel, die speicheltreibende (fialogoga) Kraft des Quedssilbers ganzlich zu unterdrücken. Weder der Schwefel, noch der Kampfer, noch die Fieberrinde, noch das mit dem Quecksilber gegebene Eisen, bringen dieß zuswege. \*)

Alle acht Tage gegebene abführende Mittel hingegen, nur in fleinen Dosen täglich gegebenes Quecksilber, schleimigte Defokte, nicht sehr warm gehaltenes Haupt, und Hals, stebe Luft, und Vermeidung des Tabakrauthens verhindern und hemmen den Speichelfluß.

Von

Salsgeschware anfänglich gwar auf ben innerlichen Gebranch bes Quedfilbers febr merflich beffer wurden. endlich aber lange im nämlichen Stande blieben, und ber Rrante, der borbin das innerlich gegebene Quedfilber lange gut ertragen hatte, enblich mit berichiebenen Bufallen , 3. B. Mattigfeit , einem fleinen Fieber , Efluftmangel; Suffen; und Brenten im Munde befallen warb. Alle diefe Uibel borten nach indeffen unterbrodenem innerlichen Gebrauche bes Quedfilbers auf, und Die Reigmargen und Geschwure wurden blog burch an-Berliche Mittel leicht geheilet, wie ich weiter unten ben ber benerifchen Braune burch Benfpiele in ben Bufagen zeigen werde. Der Regel, welche viele fehr einscharfen, bag man bas borber gebrauchte Quedfilber praparat und uhter einer anbern Gefalt berichreiben mußte. menn die Rrantheit im namlichen Stande bliebe , babe ich in meiner Praris nie nothig gehabt : fie murbe auch auf diefen Ball nicht paffen.

<sup>3</sup> Bloch , mediz. Bemertungen , G.

Von den venerischen Krankheiten ins: besondere.

Arankheiten des mannlichen Glieds.
(Morbi membri virilis.)

Venerischer Tripper; unrichtiger Saamen-

(gonorrhaea venerea.)

Ge ift ein tropfelnber Ausfluß eines eiterformigen Schleims aus ber Harnrohre, ober ber Eichel \*)

Die benn Tripper ausfliessende Feuchtigkeit ift tein Saame, und auch fein achtes Liter, sondern ein Schleim aus den Schleimdrufen, den das venerische Gift in ein scharfes gelbgrunlichtes Flussiges verwandelt, durch welches ein gesundes Frauenzimmer mahrend

dem

<sup>\*)</sup> Einige glauben, der benerische Tripper ware im J. 1540 am ersten bekannt geworden; es hat ihn aber Alexander Benediktus schon 1463 gesehen; S. des zern von Hallers Biblioth. Medicinae practicae; T. I. pag. 475. Der, wie Becker sagt, schon 1340 in London bemerkte Tripper scheint blos aus einer geilen Unreinigkeit entstanden zu seyn, weil er durch so leichte Arzneymittel gehoben wurde. S. Philosoph: Transact. Vol. 30 No. 359. und zern Leske's auserlesene Abh. aus den phistosoph: transact. 2 Th. S. 290:

#### Per (32) Per

bem Benschlafe mit einem venerischen weisen Flusse ans gestedt wird. \*)

Es ift auch ein Geschwür in der Sarnröhre nicht als die nachste Ursache des Trippers anzugeben. Denn sehr selten trift man beum Tripper ein Geschwür in der Harnröhre an; wie dieß die Leicheneröffnungen gezeigt haben. \*\*)

Das

beyn Vorn Saame, und geo stiegen; weil indessen beyn venerischen Tripper der Schleim der Harnröhre aber nicht der Saame austropfelt; so konnte man den selben schielicher mannlichen weißen kluß (leucorrhaea virilis) nennen. Daß aber beym Tripper der Saamen nicht ausstieße, beweiset die Fähigkeit der Tripperigten, diesen von sich zu lassen, nebst andern Beweissgründen. s. Serrn Tode vom Tripper, in Unsehung seiner Natur und Geschichte, 1774.

mit einem sehr starken Tripper behafteten Goldaten erschnet, und in seiner Harnrohre eine Rothe und einen gelben aus den Locherchen derselben herausschwisenden Schleim, niegends aber ein Geschwur vorgefunden. Das nämliche hat neulich der fürtresliche Herr Prosessor Stoll angemerkt, und ebenfalls in dem Körper eines Benerischen die Harnrohre nur wenig entzündet gesehen, so das sich die Entzündung auf anderthalb Zolle, von der Dessung der Röhre an zu rechnen, erstreckte. Stwas vor der Eichel war wieder eine kleine Entzündung des Kanals: Geschwüre sah man nirgend, der übrige Theil der Harnrohre, die Hoden und die Saa-

## Rest (33) less

Das Trippergift scheint vom venerischen nicht verschieden ju fenn. \*)

Die

menblaschen waren ganz gesund. S. Ratio medeindi, P. II. p. 402. Mehrere Leicheneröffnungen mit dem Tripper behafteter Personen findet man bei dem berühmten Morgagni de sedibus et causis morborum, epist. 40:

\*) herr Tobe behauptet in dem Werke : Mothige Erinnerungen für Merzte und Krante, die den Tripper bei-Ien wollen, Roppenhagen, 1777. S. 13. das Trippergift ware nicht benerifch , fondern einer befondern Urt, ans welchem nicht die gemeine Luftfeache, fondern anbere durche Quedfilber nicht beilbare Rrantheiten entflunden. Den Beweisgrunden, mit benen Berr Tobe feinen Sag ju unterftagen fucht, hat Serr Prof. Richter; S. chirurg. Bibliothet 3. B. 3. St. G. 505. febr wichtige Zweifel entgegen gefegt. Sch fenne gwar meine Schwache allju gut, um ben bem Streite biefer groffen Manner über die benerifche Ratur des Trippers mich nicht mit auf ben Kampfplat ju magen : indeffen muß ich boch, aus Liebe jur Babrbeit, bekennen, daß mir die Tobeschen Beweisgrunde noch nicht gang überzeigend ju fenn icheinen. Unter ben borguglichften Urfachen, warum herr Tobe ben Tripper fur nicht benerifd balt, ift die Bemerfung, bag man ben Tripper ohne Quedfilber beilen fann, und daß biefe Grantheit bom Quedfilber nicht geheilet wird. Auf bas erfiere antworte ich, bas benerische Gift tonne aus feinem Theile des Rorpers fo leicht, als aus der Soble der Sarnrohre und ber Mutterscheibe , ohne Quedfilber getrieben werden; und aus eben diefer Urfache werbe anch der Tripper ohne Quedfilber ofters bollfommen geheilet. In Ubficht aber auf ben Gebrauch bes Duede

# Hest (34) Rest

Die Kennzeichen, burch welche sich der vonerissche Tripper vom nicht venerischen unterscheibet, hat man von einem vorhergegangenen verdächtigen Benschlasse, der grunlichten Farbe der ausstliessenden Feuchtigsteit, und dem Harnbrennen herzuleiten; das einzige und sicherste Kennzeichen ist aber die Ansteckung einer gesunden Frauensperson.

Der

filbers beym Tripper kann ich als ein rechtschaffener Mann versichern, viele Tripper und weisse Flusse durch Quecksilbereinsprigungen geheilet zu haben. Indessen sind noch andere Beweisgrunde des angefährten Sages, auf die ich nicht antworten kann; z. B. warum man den Tripper auf Otaheite noch nicht bemerkt hat, ohngeachtet die Luftseuche dort schon ziemlich um sich greift? S. Zerrn Tode's mediz. chirurg. Bibliothet, 7. B. 1. St. S. 31.

") Dan muß ben venerischen Tripper bom nicht benerischen wohl unterscheiden : denn ich habe ben einem drenjahrigen Anaben einen eiterformigen Musfing bemerkt, ber bon einer bloffen Unreinigfeit an bem Beugungs= theile bertam, die wieder einer angebornen Phymofis ihr Dafenn ju berdanten batte. Das namliche fab Serr Ulir Observat. chirurg. Fascic. II. p. 63. ben einem bier und zwanzigiabrigen Bauer. Es fann ei= ne Mannsperfon burch ben Benfchlaf mit einem Frauengimmer , die einen fcharfen , aber boch nicht benerifchen weiffen Bluß hat , den Tripper befommen. Br. Whytt, 8. neue Versuche und Bemert, bon einer Gesellschaft gu Boimburg, 3. 3. G. 441. fab aus der ins mannliche Glied abgesetten arthritischen Materie Tripper entfteben. herr Ufterbinger, S. Unleitung für bas Landvolt in Absicht auf feine Gesundheit, 1774 8.

# Red (35) Reds

Der Sitz des gemeinen Trippers ift in den Arde gagnischen Schleimbolen (lacunae) ber harnrohre.

Der Tripper ift, in Absicht auf feine Natur

einfach; dieser ist noch nicht eingewurzelt, und ohne eine andere Rrantheit:

€ 2

eine

472., hat einen Tripper bon einem galligten Unrathe ben erften Wegen bemerft. Derr berfichert , Differtatio de baemorrhoid. interceptis . morbos verendorum aphrodifiacos simulantibus, im 2ten Bande feiner Opufo. S. 77. S. 17., ein bosartiger (virulentum) Ausfing aus ber harnrohre fen jumeilen ein Bufall benm gehemmten Maftbarmblutfluffe. Endlich habe ich ben einem febr reinlichen Danne bon eis nem Sarnblafenfteine einen eiterformigten, gumeilen binmegbleibenden, Musfing gefeben. Ginen abnlichen Ausfluß haben andere febr glaubwurdige Danner bom frifden Biere, bon Blafenfafern (cantharides ); und bom Genuffe icharfer Speifen angemerkt : G. ferrit Sordyce's Untersuchung der venerischen Brantheiten. 8. 39. und Berrn Sanvages Nojolog. methed. T. II. 1. 401. - Alle Diefe nicht benerischen Tripper erfennt man, weil fie nicht lange mabren; bald flieffen, balb wieder aufhoren ; ein Franengimmer durch den Ben-Schlaf nicht anfteden, und gemeiniglich, nach binweg geschaffter Rrantheit, bon welcher fie entstanden find, bon fich felbst hinweg bleiben. Der wahre, bon einer Erfcblappung ber aussprigenden Gefage (vala eiaculatoria), oder bom Bepfchlafe, ober bon Gelbftbeffedun= gen entftanbene Gaamenfluß bingegen geichnet fich burch die Rudenschwindsucht (tabes dorfalis) und ben Ausfluß eines mabren Saamens aus. G. Beder 2162 handl. über ben Tripper 1787. Leipz. Diefer Verfafs fer bat am richtigften bon bem benerischen und nicht benerifchen Tripper gefchrieben.

#### Les (36) Rest

eingewurzelt, der schon von langer Zeit her-

Derwickelt, ber mit einer andern Krankheit verbunden ift. Sind Geschwüre der harnrohre zugegen, so entsteht leicht die Lustseuche; weil das Gift durch diese leichter, als ohne diesen, eingesogen wird.

1) Einfacher Tripper. Einige Tage, selten eis nige Wochen, nach einem unreinen Benschlase, entsteht ein nicht unangenehmer Kitzel in der Eichel und in der Harnröhre des mannlichen Glieds. Die Deffnung in der Eichel schwillt an, wird roth, heiß, und steht ausseinander: in der Deffnung der Harnröhre sieht man eisnen kleinen Theil dunner Jauche; bald darauf erfolgt ein brennender, und gleich Nadeln stechender Schmerz während dem Harnen, hauptsächlich gegen das Ende des Harnens; es trieft auch ein gelbgrünlichter, zuweilen mit blutigen Streifen gemischter Schleim in gröfferer Menge aus der Harnröhre; zugleich wird dieselbe bis an den Hals der Harnblase steis.

Endlich laffen alle Zufälle der Entzündung sammt bem Schmerze allmählig nach, der harn verurfacht kaum ein Brennen, und der austriefende Schleim wird mehr weißlicht und gleichförmig.

Um Ende verspuhrt man benm Sarnen gar feine Schmerzen; es trieft ein weiffer, jaber, in Saden gieb.

#### Resk (37) Tesk

barer Schleim aus ber Harnrohre; nach und nach wird bie Menge besselben so gering, daß nur einige Tropfschen ben Tag ober die Nacht hindurch ausgedrückt wersben können; aber auch dieß bleibt in der Folge gang hinweg.

Man fieht alfo, bag ber ganze Berlauf biefer Rrankheit in vier Zeitraume eingetheilt werden konne.

- 1) In den Zeitraum der Ansteckung, vom unreinen Benschlase bis zum Anfange des Harnbrennens; er wahret gemeiniglich einige Tage, zuweilen aber auch viel langer.
- 2) —— Der Entzündung; man erfennt ihn an dem Entzündungsschmerze, dem Fieber, dem Harnbrennen; der Kranke wird durch eine oder zwo Wochen davon geplagt.
- 3) — der Literkochung (purulescentiae); man erkennt ihn in der Abwesenheit des Harnsbrennens; er wahret aber durch einige Wochen.
- 4) - der Schleimkochung (mucescentiae); man erfennt ihn am Ausstuffe einer kleinen Menge eines ungefärbten Schleims.

Die Seilungsart bes einfachen Trippers ift, nach Berschiedenheit bes Zeitraumes, auch verschieden.

# Rest (38) Rest

#### Der Entzundungszeitraum erfordert

- 1) Eine Aberlaffe, wenn die Entzundung und ber Schmerz am mannlichen Gliede fark find, fonst aber nicht.
- 2) Einen erweichenden, und zugleich der Ents gundung entgegen gesetzten Absud; den man aus der Sibischwurzel, der Sarzaparillewurzel, dem Pappelfrauste, dem Beinsteinram, dem Salpeter, und den Rlapsperrosen oder dem Mohnsamensprop bekeiten kann: oder
- 3) eine kühlende Saamenmilch aus Melonenkers nen, oder Mandeln mit Salpeter, und weissen Mohnsprop. Diese muß der Kranke häufig und fo lange trins ken, bis der Schmerz beym Harnen hinweg ist.
- 4) Ein gelind abführendes Pulver aus Rhabarber, Austerschalen und Glauberschen Salze; welches man alle viertel Stunde zu einem halben Quentchen nimmt.
- 5) Die Diat foll gering und ber Entzundung ents gegen gesett fenn. Wein, Benfchlaf, Reiten, Gelbfia bestedung ift zu meiden.
- 6) In diesem Zeitraume sind abführende, harzigte, scharfe, balsamische Mittel, z. B. der Kopaivabalsam, der Terpenthin, der Schwefelbalsam, die scharfe Spießsglanztinktur, und zusammenziehende Einsprigungen sehr schade

#### July (39) July

schnolich; weil fie entweder die Entzundung verftarten, ober ben Tripper mit ber größten Gefahr unterdrucken.

#### Der eiterkochende Zeitraum erfordert

- 1) ein gelind abführendes mit einigen Tropfen Ropaivabalfam versetztes, Pulver. \*)
- 2) Einen reinigenden Trank aus der Rletten= wurgel,
- 3) Eine Quecksibereinspritung aus einer halben Drachma versüßten Quecksiber, einer Unge Schleim vom arabischen Gummi, und einem Pfunde destillirten Wasser. Die Einspritung muß den Tag hindurch drens mal vorgenommen werden. \*\*)

€ 4 Der

<sup>\*)</sup> Einige ruhmen ben Borragen und Ochfenzungenertraft f. Journ. de Pharmacie; andere haben ben Sifenbutdenertraft, andere ben Gottesgnadenfrautertraft in biefem Zeitraume nuglich gefunden.

<sup>\*\*)</sup> Der innerliche Gebrauch bes Quedfilbers berändert zwar die Bosartigkeit des Trippers in eine gelindere Keuchetigkeit, und beschüßt den Kranken vor der Unstedung durchs eingesogene Lufteuchegist; aber den Tripper selbst schaft er doch nicht ganzlich hinweg. Denn das Miasma stedt in dem Schleim der Schleimhohlen der Harnröhre, den es gleich einem Hefen, immer verderbt, und in welchem das innerlich gegebene Quecksilber kanm etwas wirkt. Sine Quecksilbereinsprigung bingegen zerssicht leicht den Schleim selbst, und das darinn verbor-

Der schleimkochende Zeitraum ersordert innerliche staffende Arzneven aus der Fieberrinde, Eisen, Zimmet, die mit Wein aufgegossen (infundirt) werden, und Merfurialeinsprigungen.

2) Eicheltripper. Es ist ein Triefen eines eiterformigen Schleims aus ben Aussonderungslocherchen der Eichel.

Die Heilungsart ift, so lange die Entzündung währet, wie benm Harnrohretripper; im schleimtochenden Zeitraume hingegen muß man, anstatt eine Quecksilbereinspritzung anzuwenden, das Glied in der Quecksilberauflösung baden.

3) Beralteter Tripper, der schon durch viele Monate oder Jahre währer. Die Ursache dieser Gatztung ist entweder ein veraltetes Geschwür in der Harnröhre, oder eine verlorne Spannkraft der Ausssonderungsgänge derselben.

Den veralteten Schleimtripper, welchen die Englander gleet nennen, erkennt man an dem Austriesfen eines dunnen Schleims, und dem Mangel eines drtlichen Schmerzes in der Harnrohre. Die Ursache ift ein ofters wiederholter Benschlaf mahrend dem Trip.

per ;

gene Luftfeuchegift; man fieht alfo, warum biefe jur Beilung bes Trippers jutraglicher ift, als der innerliche Gebrauch bes Quedfilbers,

#### Per (41) Per

per; allzulange gebrauchte balfamische Arzneyen; eine angebohrne, oder vom Alter, oder irgend einer andern Krankheit erzeugte Erschlaffung ber Schleimhohlen.

Die Heilungkart erfordert innerlich und aufferlich ftarkende Mittel; z. B. eine mit Vitriol versetzte Einspriftung; ein kaltes Bad des mannlichen Glieds; eisnen starkenden, mit der Fieberrinde, der Winterschen Rinde, dem Gifen, oder mit bittern Substanzen, z. B. dem Gottesgnadenkraute, versetzten Wein.

Den veralteten schwürigten Tripper erkennt man an dem Austriesen einer eiterigten Jauche, und am drtlichen Schmerze an irgend einem Theile der Harnrohre, welchen der Kranke während dem Harnen, oder Einschieben des Kerzchens, oder beym Drucke des Fingers verspührt.

#### Die S. Al. erfordert :

- 1) Innerlich den Gebrauch bes Gummiquecke
- 2) Ein mit Quedfilberbalfam bestrichenes Kergs chen einzuschieben.
  - 3) Die Quedfilberauflosung einzuspriten.

#### 75 of (42) Real

# Denerisches Zarnbrennen.

(dyfuria venerea.)

Es ift ein brennendes und schmerzendes, bom Luftseuchegift entstandenes Sarnen.

#### Battungen find :

1) Entzündungsartiges B. bon einer Entzunbung der harnrohre, bie ein febr heftiges Brennen wahrend bem Sarnen , ohne einen Ausfluß eines eiter. formigen Schleims aus der harnrohre, verursacht. Mus bieser Ursache haben es einige Schriftsteller ben trocks nen Tripper genannt.

#### Die Beilungsart erfordert

- 1) Bur Aber zu lassen.
- 2) Eine kublende Saamenmilch.
- 3. Den Libischabsud, ober den Leinsaamenaufguff.
  - 4. Ein antiphlogistisches abführendes Mittel.
  - 5. Cummiquedfilberpillen.
- 6. Das mannliche Glied mit Milch, in welcher Gummiquedfilber abgefocht worden, ju baden:
  - 7. Del und Queckfilbermilch einzuspritzen.

2) Tripperigtes H. Es ist ein Zusall beymt frischen Tripper; denn Leute, die schon vielmal den Tripper gehabt haben, empfinden beym Unfange dieser Krankheit gar kein Brennen, oder doch nur ein sehr ges ringes. Zuweilen folgt es aber auf den bosartigen, durch zusammenziehende Mittel unterdrückten Tripper. Der Schmerz hort auf, oder läßt wenigstens nach, so bald die Tripperseuchtigkeit wieder zu sließen anfängt.

Die Heilungkart ist wie ben M. I. Man muß sich buten, zur Wiederherstellung des Trippers, hipige Mittel anzuwenden.

- 3) Schwürigtes H. Ben Mannern von Genschwüren in der Harnrohre, ben Weibern von Geschwüsten an der Deffnung der Harnrohre. Diese Gattung halt lange an; man erkennt sie an einem ortsichen Schmerze. Die H. A. s. Geschwüre der Farnrohre.
- 4) Weißfluffiges H. Es ist ein Zufalt benm weissen Flusse, wo sich eine Entzündung um die Desse mung der Harnrohre einfindet: denn ben einem einsachen weissen Flusse ist, benm Anfange der Krankheit, kaum ein Harnbrennen zugegen. Die H. A. ist wie ben N. 2.

#### Real (44) Real

# Venerische Zarnhemmung.

(Ischuria venerea,)

Es ist ein beschwerliches, ober gang gehemmtes Sarnen; der Sarn fließt daben wie ein dunner, einfacher, ober gedoppelter Faden beraus, oder wird nur tropfenweise mit ber großten Diche ausgeprest.

#### Gattungen find ?

1) Entzündungkartiges S. Zuweilen nimmt eine Entzundung der Barnrohre oder ber Borfteberdrufe benm Anfange des Trippers, ober wenn biefer durch jufammenziehende Ginsprigungen unterdruckt worden ift, fo febr ju, bag ber Musfluß bes Sarns entweber gang perstopft, oder sehr schwer gemacht wird.

Diese Gattung mird bom Gebrauche best Sarnziebere (Ratheter) ober der Rerichen febr verschlimmert.

Die Beilungsart erfordert die antiphlogistische Beilungeart des entzundungeartigen Sarnbrennens, die im vorigen Abschnitte A. I. angezeigt worden ift. Wird das harnen burch diese Methode nicht bald erleichtert, so muß man den Blasenstich machen, und mit ber antiphlogistischen Methode fortfahren.

2) B, von einer Berhartung der Borffeherdruse. Man erfennt biese Gattung an einer nicht

## Pesh (45) Pesh

entzündeten, die Deffnung der Harnrohre verengernden Geschwulft. Wenn man den Finger in den Mastdarm des Kranken bringt, so kann man die Geschwulft ber Druse sehr gut fuhlen.

Die Heilungsart erforbert ben innerlichen Gebrauch bes Gummiquedfilbers mit dem Ertraft bes Eisenhütchens, ber Belladonna, bes Gottesgnadenfrautes, bes Quajacgummi, und anderer auflösender Mitzteln.

Aeufferlich legt man die Quecksilbersalbe mit in Milch gekochter Alraunwurzel auf das Mittelsteisch. S. Verhärtung der Vorsteherdrüse. In die Harn-röhre schiebt man ein Kerzchen.

3) H. von einer knottigten Anschwellung der fächersormigen Substanz der Harnrohre. Diese Substanz pflegt wegen einer örtlichen verlornen Spannstraft der die Höhle der Harnrohre bildenden Membran gleich Anotchen in die Höhlung der Harnrohre hier und dort hervor zu ragen. Man erkennt dieses Uibel, wenn man mit dem Harnzieher einen glatten und weichen im Wege stehenden Körper verspührt.

Die Heilungsart erfordert den Gebrauch der Rerichen.

# Feb (46) Feb

- 4) H. von einer Anschwellung des verumontani, oder einem Knotchen irgend einer gröffern Drufe. Dergleichen Anschwellungen sind zuweilen schwammigt, zuweilen schwieligt, und verhartet.
- 5) H. von schwieligten und angeschwollenen Geschwuren der Harnrohre. Man erkennt sie an dem Ausstusse eines dickern Siters, oder einer dunnern Jauche aus der Harnrohre. Die Heilungsart erforsdert mit dem Quecksilberbalfam bestrichene Kerzehen.
- 6) H. von Narben in der Harnrohre, welsche schwieligte, die Harnrohre verengerende, Schnüre bilden, durch den Harnzieher erkannt, und durch die Kerzchen geheilet werden.
- 7) Wärzigte H. von einer fleischigten, weichen Wärze, die in der Hohle der Harnohre nach Geschwisten an diesem Theile zuruck geblieben oder entstanden ist. Man sagt, sie wurde an einem weichen im Besge stehenden Körper durch den Harnzieher, und an dem in einem gedoppelten Strahl herausstieffenden Harn erstannt. Sehr selten aber ist eine Fleischwarze die Ursache einer venerischen Harnhemmung.

Die Heilungsart erfordert die Kerzchen.

8) H. von einer von sich selbst entstandenen Zusammenziehung der Harnvöhre. Man erkennt sie,

#### Less (47) Less

wenn der harn in einem dunnen Faden ausstießt, und der Harnzicher zeiget, daß die Harnrohre entweder durchaus, oder nur hier und dort, verengert sep. Diese Gattung wird unter allen übrigen am leichtesten durch Kerzchen geheilet.

9. Vencrische H. ben alten Leuten. Leute, die in ihrer Jugend oft den Tripper gehabt haben, sollen, wie einige Schriftsteller sagen, nach ihrem fünfzigsten Jahre eine leichte Havnhemmung bekommen, die zuweisten durch mehrere Jahre anhalt, und nicht selten in ein Harnbrennen übergeht.

Die Zergliederung der an dieser harnhemmung Berstorbenen, hat eine Entzündung der Harnrohre, und eine Berengerung derfelben, aber keine Fleischwarzchen wie man insgemein glaubte, dargestellt.

Alle diese Gattungen der Harnhemmung entstehen von vorhergängigen, übel geheilten, oder sich selbst über- lassenen Trippern, oder Harnöhregeschwüren. Es talk aber sehr schwer, durchs blosse Forschen mit dem Harnzieher, oder dem Kerzchen die Verschiedenheit der Urssachen gehörig zu unterscheiden. Indessen ist die Deislungsart dieses Uibels eben nicht so sehr verschieden, und ersordert

1) den innerlichen Gebrauch des Gummiquecksilbers, und des Sarzaparilledekokts; denn durch diese Arzneyen wird die Lusiseushe hinweggeschaft.

#### Rest (48) Less

- ( 2) Erweichende Bader, die die harnrohre schlapp machen, und das Einschieben der Kerzchen erleichtern.
- 3) Kerzihen, burch welche die Verengerung der Harnröhre erweitert wird. Unfänglich muß man dunne, dann aber nach und nach dickere Kerzehen einschieben. Gleich nach dem Gebrauche des Bades werden sie am leichtesten eingebracht 3)

Des

<sup>\*)</sup> Rerachen aus Darmsaiten fann man , wenn eine groffe Berengerung ber Sarnrobre jugegen ift, leichter als bie aus einer Wachsmaffe gemachten, wie die Goulardichen find, einschieben. Die Saiten ichwellen an. und erweitern auch badurch die Sarnrobre beffer; man fann fie überdieß megen ihrer Biegfamfeit langer, obne einen Reig ju berurfachen, in ber barnrohre laffen. 6. Soot fritische Untersuchung der alten und neuen Urt die Krantheiten ber Sarnrohre gu behandeln. S. 103. Diefen find bie boblen Robrchen aus bem Sederharze noch borgugieben, die jugleich ben ungehemmten Ubfluß des Sarns erhalten : S. Srn. Thedens Sendschreiben an ben berühmten geren Prof. Richter, die neuerfundenen Catheter aus der Refina elastica betreffend. Berlin 1777. Man muß aber mohl bermeis den , einen blevernen harnzieher mit Quedfilber gu bes freichen, und in bie Sarnrohre ju bringen; benn bas Blen wird bom Quedfilber (mit dem es berquidet ober amalgamirt, und alfo aufgelofet wird, ) leicht gerbrech= lich gemacht, und ein folches in ber Sarnblafe jurud= gebliebenes Stud berichafft bann bie Grundlage, ober ben Rern eines Blafenfteines.

# Feb (49) Less

# Benerische Arpstallbläschen. (Vesiculae crystallinae venereae.)

Se sind helle, wie Arystall durchscheinende, einem Senftornchen an Groffe ahnliche Blaschen an der Sichel oder der Borhaut.

Gemeiniglich geben sie nach einigen Tagen in bie fogenannten Chankregeschwürchen über-

Die Beilungsart geschieht durch ben innerlichen Gebrauch bes Gummiquedfilbers, und eine aufferliche Abwaschung mit einer schwachen Quedfilberaufibsung.

# Venerische Knotchen am männlichen Gliede. (Tubercula venerea penis.)

Es find erbfenformige , zuweilen etwas groffere Rnotchen am mannlichen Gliede.

In Absicht auf ihren Sig werden fie eingetheilt:

- 1) In R. der Eichel, neben dem Zaumchen in der Substanz der Eichel selbst, in den Morgagnischen Drufen, oder um den Rranz der Eichel in den riechenden Drufen.
- 2) In K. der Worhaut, die an der Vorhaukihren Sitz haben.

- 3) In K. der Cowperschen Druse, gegen bas Ende der Schenkel des mannlichen Glieds, über der Zwiebel der Harnrohre.
- 4) In R. anderer Drufen, die hier und bort am mannlichen Gliebe hervorfommen.

Nach ihrer Matur sind sie entweder hingig ober kalt.

5) Die hitzigen erkennt man an der Rothe, dem" Schmerze, und dem Ausstuffe eines Tripperschleims, wenn sie mit den Fingern gedruckt werden. Zuweilen arten sie in tiefe Geschwure aus.

Die Beilungsart erfordert die Zertheilung burch inn : und aufferlich gegebenes Quedfilber.

2) Die kalten erkennt man an ber harte und bem Mangel der Endzundung.

Die S. A. ist wie ben M. I.

# Venerische Eichelgeschwüre.

(Ulcera venerea glandis.)

Es sind Geschwüre, die die Eichel, oder die innere Dberflache der Borhaut zerstehren, und von den Franzosen Chancres genannt werden.

#### Les (51) Rest

- 1) Schwammchengeschwüre an der Eichel. Sie entstehen aus vorhergangigen Rrystallbläschen, sind oberflächlich, und werden, wenn man sie mit der balfamischen Quecksilbersolution des Tages einigemal wascht, bald geheilet.
  - 2) Gemeine E. Es sind rundlichte am Umfreise rothe, in der Mitte graue Geschwürchen, die breiter und tiefer sind, als die vorigen.

Die Heilungkart erforbert den innerlichen Gesbrauch des Gummiquecksilbers. Aeusterlich muß man den Quecksilberbalfam, oder die balfamische Quecksilbersaussilbsgung anwenden.

- 3) Rrebsartige E. Diese sind fehr schmerzend, haben ausgestreffene und knotigte Nander, und zerstreffen nach und nach die ganze Sichel. S. Krebs des mannlichen Glieds.
- 4) Reufferliche Geschwüre des mannlichen Glieds, die namlich auf dem Rucken deffelben, oder unten, oder auch, wie ich gesehen habe, an den Seiten, zuweilen zu entstehen pflegen.

Die Heilungsart ist wie ben den Lichelgeschwüsen

#### Per (52) Res

Venerischer Arebs des männlichen Glieds.
(Cancer penis venereus.)

Es ift eine Ausartung der Gichel oder der Bor-

Sehr übel ist es gehandelt, wenn man ein Sichels geschwürchen, um das Gift auszurotten, öfters des Lasges mit dem Netstein, mit dem Silberatstein, oder mit dem blauen Bitriol reizet; auf diese Art wird oft ein einsaches venerisches Sichelgeschwür in den argsten Arebs verwandelt.

In Absicht auf die Natur ift der Rrebs des mannlichen Gliedes zwenfach:

1) Gemeiner Krebs. Es ift ein bosartiges Geschwur, welches die Vorhaut und die Eichel unter beftigen Schmerzen verzehrt, unausgesetzt schmerzet, und
immer knottigt und blutig ist.

Innerlich muß man bas Gummiquecksilber mit Mohnsaft geben. Ueufferlich wird die balfamische Quecksilbersolution angewendet.

Wenn diese Arzneyen nicht helsen, so muß man das mannliche Glied absetzen. Aber auch die Absetzung hilft nicht, wenn die Schamdrusen auch schon, wie ich es selbst gesehen habe, von der Krebsmaterie verhartet tind.

2) Schwämmigter Krebs. Zuweilen artet, nach übel behandelten Eichelgeschwüren, die Borhaut, oder die Sichel, oder bendes zugleich, in einen höhligten und blutigen, in der Grösse einigen Fäusten gleich kommenden Schwamm aus.

Die Heilungsart. Man muß das mannliche Glied absehen, welches am besten und sichersten, mittelst bes Abbindens unter dem Ende des frebsigten Schwamms geschieht \*)

# Venerische Barnrohregeschwüre.

(Ulcera venerea urethrae.)

Es sind Geschwüre, die in der Hohle der Harnrohre ihren Sig haben, oder von andern Theilen das Eiter in dieselbe ergieffen.

1) Einfaches H. Man erkennt es an einem hartnäckigten Tripper, und einem brilichen anhaltenden D 3 Schmer-

<sup>\*)</sup> Bor einigen Jahren habe ich einen zwei und brepfigjahrigen Mann, ber anstatt ber Sichel und der Lorhaut
einen zwo Fäuste groffen venerischen, Schwamm hatte,
burch Abbinden vollkommen geheilet. Ben einem Unbern sah ich, daß bas mannliche Glied von einem Nervenkrebse schon zur Hälfte verzehrt war; es wurde
burche Messer abgeset, aber ber Krebs hatte in ber
linken Schamweiche seinen Ursprung, und der Kranke
wurde durch eine krebsigte Auszehrung aufgerieben.

# Rest (54) Rest

Schmerze, und Brennen an der namlichen Stelle der Harnrohre, mahrendem Sarnen, oder beym auffern Berühren, und benm Ginschieben der Kerzchen.

- 2) Geschwür der Borsteherdrüse. Man erstennt es an einer vorhergegangenen Eiterbeule dieser Drüse, die in die Harnröhre geborsten ist. S. Litersbeule der Vorsteherdrüse.
- 3) G. der Saamendruse. Man erkennt es an bem Vorhergange einer Entzundung und Vereiterung ber Saamendruse, und am Ausstusse des Saamens aus der Fistel.
- 4) G. irgend einer gröffern Drufe. Man erstennt es am Borhergange eines higenben und tief sigensben Beulchens am mannlichen Gliede, welches bann in Eiterung übergegangen, und in die Harnrohre geborsten ist. Zuweilen brechen, wie ich gesehen habe, diese Geschwure zugleich in der auffern Oberflache des mannslichen Glieds auf, und lassen ben harn ausstieffen.

Die Heilungkart der in der Harnrohre verborgenen, oder sich in dieselbe öffnenden Geschwure ersordert, auffer dem innerlichen Gebrauche des Gummiquecksilbers, zugleich die mit Quecksilberbalfam bestrichenen Kerzchen.

# Left (55) Left

# Venerische Vorhautanschwellung. (Phymosis venerea.)

Es ist eine Anschwellung der Borhaut, wodurch die Entblossung der Eichel verhindert wird. \*)

1) Entzündungsartige 3. von einer venerischen Entzündung ber Borhaut.

Diese Entzündung ist felten einfach, gemeiniglich aber mit Geschwüren, Feigwarzen, oder einem Tripper der Eichel oder der Borhaut verwickelt.

Die Heilungsart erfordert, auffer der Aberlaffe und andern innerlichen antiphlogistischen Mitteln, zugleich die Gummiquechsilberpillen; und aufferlich, das mannliche Glied mit der Quecksilbermilch, oder der wasserigten Quecksilberauflösung zu baden.

1. 4

Gebr

<sup>\*)</sup> Bey Knaben und Junglingen, die eine angebohrne Vorhautverengerung haben, wird nicht selten, durch die unter der Vorhaut gesammelte Unreinigkeit, die Unschwellung entzündet, und es fließt eine eiterförmige Feuchtigkeit aus: man kann aber diese nicht venerische Vorhautanschwellung durch ein Bad des mannlichen Sliedes aus Milch, oder dem erweichenden Dekokt leicht wieder heilen. Herr Alix sah einen solchen Fall ben einem Bauer, welcher von einem ungeschickten Vartsscherer für venerisch gehalten wurde, und zur Ebescheit dung hätte Unsaß geben können, wenn herr Alix nicht das Gegentheil bewiesen hatte. S. dessen Obs. chirurg. Fescic. II. p. 63.

# Est (56) lest

Sehr selten ist es nothig, die Vorhaut aufzuschneisten, wenn man sich dieser Methode gehörig bedient, wie ich es vielmal beobachtet habe. Das blosse Baden den des Gliedes in lauer Milch, oder im Silberglatte effigwasser, und das Salben mit der Quecksilbersalbe hat nichts genützt.

- 2) Durchscheinende B.; es ist eine durchscheis nende, wassergeschwülstige, ober serose Anschwellung ber Borhaut.
- Die H. A. erfordert, auffer abführenden Mitateln, und dem innerlichen Gebrauche des Gummiquecksfilbers, das Glied mit der wafferigten, mit Weingeiste vermischten Quecksilberaufibsung zu baden.
- 3) Stirrhofe B.; es ist eine gewöhnlich fnotetigte Verhartung der Vorhaut. Innerlich giebt man bas Gummiquecfilber mit andern auflösenben Mirtteln. Neufferlich nützt die wasserigte Quechsiberausibsfung mit erweichenden Mitteln.
- 4) Krebsigte D. Die ganze Vorhaut artet zuweilen in einen erstaunlich groffen schwämmigten Krebs aus. S. Krebs des mannlichen Glieds
- 5) Brandigte V. Zuweilen entsteht ein Brand ber Vorhaut durch die Schärfe des Lustgeuchegifts; of ters aber durch die verkehrte Heilungsart der Entzuns

## Real (57) Reals

bung. Die S. Al. erfordert innerlich und aufferlich antis feptische Arznegen, durch die das Brandigte bom Gefunden bicht abgesondert wird.

# Venerische Vorhautentzundung. (Paraphymofis venerea.)

Es ift eine venerische Gichelentzundung , durch bie bie Borhaut fo fehr jurud getrieben wird, bag fie, wie ein Rragen, binter die Gichel ju fteben fommt.

Diese Krankheit ift bon ber nicht venerischen Borhautentzundung wohl zu unterscheiden, die zuweilen von einer gewaltsamen Burudbrudung ber Borhaut mahrend bem Benichlafe entsteht.

#### Gattung der venerischen v. find :

- 1) Entzündungsgrtige B. ( ober beffer , mabre 3.; Paraphymosis inflammatoria,) bie gemeis niglich mit Geschwuren oder Feigwargen ber Gichel verbunden ift : sie erfordert, auffer ber Aberlaffe, und dem innerlichen Gebrauche des Gummiquedfilbers , jus gleich, das Glied in der Quedfilberaufibfung ju baben; und , wenn es möglich ift , die Borhaut über bie Gis chel ju zieben.
  - 2) Brandartige E.; wenn der Brand der Cio chel bevorsteht, ben man aus der Blenfarbe (livor)

## West (58) West

berfelben erkennt, fo muß man die Vorhaut burch Seisteneinschnitte erweitern, und vorwarts ziehen.

Der Brand der Lichel erfordert inn und aufferlich antiseptische Mittel. Selten greift er über die Eichel weiter um sich; folglich ist, wie ich gesehen habe, die Absehung derselben niemals nothig.

# Widernatürliche venerische Steischeit des mannlichen Gliedes.

(Priapismus venereus.)

Es ist eine unangenehme, nicht vom Wolluftreize entftandene und lange mahrende Steifheit bes mannlichen Gliebes.

#### Gattungen find:

T) Trippersteifheit. Sie entsteht von der Entzundung der Harnrohre; aus dieser Ursache ist sie auch ein Zufall benm Harnbrennen, und beym entzundungs-artigen Tripper.

Die Heilungsart erforbert bas Gummiquedfilber und antiphlogistische Arznenen. S. entzündungsartiges Sarnbrennen.

2) Langwührige w. v. St. Ich habe einen Jungling gesehen, der, nach einem durch zusammenziehende

# Per (59) Pers

Urznenen unterbruckten Tripper, schon durch feche Boschen mit einer folchen widernaturlichen Steifheit, ohne fregend einer andern venerischen Rrantheit behaftet mar.

Die Seilung erfolgte ben demfelben auf den Gebrauch des Gummiquedfilbers und eines Bades bes Gliedes mit der wafferigten Quecksilberaufibsung, und des Quecksilberliniments, mit welchem man baffelbe ber decte.

# Widernatürlicher venerischer Wollustframpf des mannlichen Gliedes.

(Satyriasis venerea.)

Es ist eine vermehrte Benschlasbegierde mit einer wollustigen Steifheit des mannlichen Gliedes, und nicht selten erfolgender Selbstbefledung.

#### Sattungen find;

1) W. v. W. von einem unreinen Benschlafe, Man bemerkt ihn beym Zeitraume des Trippers, zwisschen der Ansteckung und dem Ansang der tripperhaften Entzündung; folglich ist er ein Zeichen der geschehenen Ansteckung, und ein Borboth des Trippers.

Er entstehet von einem Reize ber Nerven, die burch die Harnrohre vertheilet sind, und welcher auch die Saamenblaschen in Mitempfindung bringt.

#### Per (60) less

Die Scilungsart erfodert, alfogleich Einsprisungen aus ber mafferigten Quecksilberauflosung in die harnrohre zu machen, auf diese Urt wird, wie ich beobachtet habe, dem Tripper zuweilen noch vorgebogen.

# Widernatürliche venerische Arümmung des männlichen Gliedes.

(Curvatura penis venerea.)

Es ift eine gekrummte (tortuosa) entweder aufsober ab sober seitwarts gerichtete Beugung des steif stehenden mannlichen Gliedes.

#### Gattungen find:

1) Tripperartige w. R. Wenn das Zäumchen der Vorhaut entzündet ist, so wird, während dem entzündungsartigen Zeitraume des Trippers das Glied, wenn es steif steht, sehr frumm gebogen. Einen mit dieser Krümmung verbundenen Tripper nennen die Schriftsteller einen gespannten Tripper (gonorrhaea chordata.)

Die Hilungkart erfordert antiphlogistische Mittel, und das Gummiquedfilber. S. Sarnbrennen.

2) W. R. von Andtchen in der Harnrohre-Mach wiederholten Trippern bleiben zuweilen verhärtete Drüschen, oder Andtchen der fächerigten Substanz in der Harnrohre zurück, welche diese Krümmung verurs sachen. Man bemerkt die Arummung immer an ber dem Knotchen entgegen stehenden Seite. Ist also dieses an der rechten Seite, so steht das Glied nach der linken; ist es an der linken, so steht jenes nach der rechten; ist es unten, so steht das Glied auswärts; ist es endslich oben, so steht jenes abwärts. Diese Knotchen machen auch den Ausgang des Harns und des Saamens beschwerlicher.

Die Heilungsart erforbert, das Andtchen ober Beulchen hinweg zu raumen; welches aber nicht selten äussert schwer halt; es steht die Zertheilung ober Bereiterung desselben zu versuchen.

3) W. K. von einem Mangel der Fächers haut, die an irgend einem Orte des Gliedes durch ein Geschwur, oder eine grosse Vereiterung zerstöhrt mors den ist.

Die Seilung ist faum möglich. \*)

Venerisches männliches Unvermögen.
(Impotentia virilis venerea.)

Es ift eine Ausleerung eines unfruchtbaren Sagmens, ober ein Sinderniß der Aussprigung beffelben.

Gat=

<sup>\*)</sup> Supplément au traité de Mr. Petit sur les maladies chirurgicales, rédigé par Mr. Lesre; und Götting. gel. Nachvichten, Jugave von 1778. St. 29.

#### Sattungen sind :

1) U. von der allgemeinen Luftseuche. Wenn ber Saame zugleich vom Luftseuchegift verdorben ist, so taugt er wohl zur Fortpflanzung der Krankheit, aber nicht des Geschlechts.

Die Beilungsart erforbert bas Gummiquedfilber.

- 2) U. von zusammengezogenen Saamenblasthen. Diesen Fehler hat man, nach vorhergegangenen venerischen Krankheiten der Saamenblaschen, zuweilen in den Leichen entdeckt.
- 3) U. von zusammengewachsenen Deffnungen der aussprisenden Gefäße. Auch diesen Sehler hat man nach dem Tode vorgesunden. Bende können benm Leben nicht erkannt werden; bende sind also unheilbar.

# Rrankheiten der Hoden.

Venerische Zodenentzündung.
(Inflammatio testiculorum venerea.)

Bift eine hißende und schmerzende Anschwellung einer, ober bender Hoden.

1) Tripperhafte S. Sie entsteht mahrend bem Entzundungszeitraum des Trippers von der Mitempfin-

## Mess (63) Ress

dung ber Harnrohre mit den Hoden, und verschwindet nach gestillter Harnrohreentzundung wieder von sich felbst.

Die Heilungsart erforbert also antiphlogistische Mittel, gesagte Entzündung zu dampfen. Die angesschwollenen Hoden muß man mit der Sodensackträgers binde (suspensorium seroti) aufwärts halten.

2) H. von einer örtlichen Entzundung. Gin unterdrückter ober sparsamer fliessender Tripper, und ein ausgetrochnetes Eichelgeschwur verursacht oft diese Entzundung, an einer oder benden Seiten.

#### Die Beilungsart erforbert

- 1. Gummique filberpillen, wodurch der Tripperabfluß bftere wieder hergestellt und das Miasma getilget wird:
- 2. eine kuhlende Saamenmilch, und ein antiphlogistisches abführendes Mittel:
- 3. einen Breyumschlag aus erweichenden Mehl= gattungen, die man in Milch oder Wasser focht; durch welche der Schmerz und die Entzündung gestillet werben.

# Rest (64) Rest

- 4. Die Sobensackträgerbinde; um die angeschwollenen Hoden hinauf zu binden.
- 3) Vereiternde H. Die Vereiterung ber Hoben erkennt man, wenn, nach vorgangiger Entzündung derfelben, an einem ober mehrern Orten bes Hodensackes ein Schwanken bemerkt wird.
- Die H. A. Man muß an dem schwankenden Drete einen Einschnitt machen, um dem enthaltenen Giter einen Ausgang zu verschaffen. S. Geschwüre des 50s densackes.

# Venerische Zodenverhärtung. (Induratio testiculorum venerea.)

Es ift eine harte, kalte, kaum schmerzende Une schwellung einer, ober bender Hoden.

## Gattungen sind:

1) S. nach vorgängiger Entzundung: benn biefe bleibt zuweilen nach gestillter Entzundung jurud.

#### Die Beilungsart erfordert:

1. Das Gummiquecksilber mit bem Pulver ber Sauhechelwurzel.

- 2. Brepumschläge von in Milch gefochten erweischenden Rrautern und leinsaamen. Zuweilen hat ein Linisment aus ber Zaunrube, dem Alraun, dem Gottesgnasbenkraute und der Quedfilbersalbe mehr genützt.
- 3. Zuweilen hat auch die Trippereinnimpfung burch ein mit Trippereiter bestrichenes Kerzchen Nugen geschaft. (\*)

2)

<sup>\*)</sup> Go viel mir befannt ift, bat am erften Serr Sirfchel, f. beffen Beobacht, über ben inigen Gebrauch bes Mercur. Subl. corrof. 1765 Berlin, eine Melbung bon ber Trippereinimpfung ben ber Sobenberhartung gemacht. Die Methode biefer Einimpfung ift folgenbe. Man ftedt in die Sarnrohre eines mit bem bosartigen Tripper Behafteten ein Rergchen, und lagt es durch einige Stunden barin, bis es mit dem Trippereiter wohl bededt ift. Dun bringt man es alfogleich in Die Sarnrobre des gegenwartigen, bon einer-, nach unterbrudtem Tripper erfolgten , Rrantheit geplagten Rranfen , und lagt es auch bier wieder durch 4 = 6 Ctun= ben, bis fich ein Brennen, und die übrigen Trippergufalle einfinden. Der fehr erfahrne Stabswundargt, Berr Obentirchen hat ben einem drepfigjahrigen Goldaten , welcher an der linken Sode eine berhartete Geschwulft hatte, die zwo Kaufte groß, und holzhart war, auch benm blogen berühren ichmergte, und bon eis nem bor 4 Jahren unterdrudten Tripper fam : ein mit bem Trippergifte bestrichenes Rerachen in die Barnrohre gebracht, und burch 7 Stunden barinn gelaffen , nach welcher Beit fich ber Tripper mit feinen Bufallen

# Rest (66) Rest

- 2. Berhartung der Uiberhoden. (Epididymides.) Diese bleibt, selbst nach zertheilter Geschwulst ber Hoden durch viele Jahre zurud.
- 3) Krebsigte S. Man erkennt sie an einem stechenden Schmerze, und einer steinahnlichen Sarte der Bobe, nach einem veralteten Scirrhus.

Die !

ju zeigen anfieng, ben herr Obentirchen durch zweb am folgenden Tage eingeschobene frifche Rerachen fo fehr bermehrte, bag bie Tripperfeuchtigkeit unterbrochen (rivi inftar) abfloß. Diefen funftlichen Tripper behanbelte er dann gehorig , und bemerfte mahrend dem Fortgang beffelben eine Abschwellung ber Sobe: Er machte alfo eine neue Ginimpfung, und wiederholte biefe, fo oft die erfolgende Wirkung guenbe gieng, fo lange, bis nach 10 Wochen die angeschwollene berhartete Sobe fo gertheilt war ; daß fie der gefunden durchaus gleich fam. Diefen Verfuch hat er in der Folge ben Sobenfrant= beiten febr oft, und immer mit dem beften Erfolge wiederholt. Mit bem Giter bon gutartigen Trippern unternommene Ginimpfungen find felten gelungen, benn in den meiften erfolgte gar fein Tripper, in anbern aber nur ein Schleimtripper, von dem die Rrantheit nicht im geringften gehoben murde. Weil in einer Pribatpraris nicht immer ein Giter bon bosartigen Trippern ju haben ift, fo hat man auf Unrathen bes fürtreff. und gel. geren Dr. Lange, fieben Rergchen, die mit Baumwolle, und bann mit biefem Trippereiter überzogen waren, in einem wohlverschloffenen Glafe burch 4 und 5 Monate aufbewahrt; aber nur eines babon erwedte einen schwachen Tripper, ber eine berhartete Sode nicht bollfommen ju gertheilen fabig mar. 6. Lange, Commentatio medico - chirurgica de Ophtalmia. Tyrnav. 1777 p. 75.

## 2038 ( 67 ) Resp

Die Heilungkart erfordert, die Hobe auszuschneis ben, wenn die Saamenschnure noch nicht bis jum Schaamweichenring verhartet gefunden wird.

# Venerische Zodensackgeschwüre.

(Ulcera venerea fcroti.)

Es sind vom Lustseuchegift entstandene Geschwüre am Sobenface.

In Absicht auf ihrem Sitz sind sie brenfach:

1) S. an der Saut, die blog die Saut an. greifen , breit , oberflächlich , im Umtreife roth , in ber Mitte unrein find.

Gie werden burche Gummiguedfilber leicht gebeis let; woben man außerlich ben Quedfilberbalfam ober Die balfamische Duecksilberauflosung anzuwenden hat.

2) In die Hoden eindringende (testicularia) S. die bis in die Substanz der Soden felbst eindringen; man ertennt fie burch ben Sucher, die borgangige Entzundung, bie Bereiterung ber Bobe, und ben Ausfluß einer weißlichten etwas faserigten Materie.

Wenn biefe immer ausgebrudt wird, fo bleibt, nach geheiltem Geschwure , eine Sodenschwindsucht ( tabes testiculi ) ben ber bie hobe faum eine Rug groß ift, zurud.

Die Heilungsart. Auffer dem innerlichen Gesbrauche des Quecksibers, muß man die Substanz der Hode nicht ausdrucken, und sich der Auflösung des Sublimats mit dem Kommenderbalfam außerlich bediesnen.

3) Harntricfende (urinosa.) H. die in die Harnröhre dringen, einen oder mehrere, schwämmichte Regel am hintern Theile des Hodensack bilden; welche roth, schmerzend sind, nach dem Ausstluße des Harns aus der Harnröhre gähe anschwellen, dann aus unzäh-ligen Löcherchen den Harn, unter der Gestalt eines Schweißes aussintern lassen, und dann bald wieder abschwellen. \*)

Die S. Al. erforbert, auffer dem innerlichen Gesbrauche bes Gummiquecffilbers.

- 1) Ein hohles Kerzchen, welches man mit bem Queckfilberbalfam bestreicht und in die Harnrohre schiezbet, um das in dieselbe dringende Geschwüre zu heisten, und zugleich den Ausstuß und die Einsinterung des Harns in die Fächerhaut des Hodensacks zu vershindern.
- 2) Den schwämmigten Regel am Hobensache muß man oftere gelinde ausbrucken, mit rothen Pracis

them consists of the second se

<sup>\*)</sup> S. freyh. van Swieten, 5. 3. S. 427.

#### Hear (69) Lear

pitat beffreuen, und fich ber balfamischen Quedfilbers auflofung beym Berbande bedienen.

# Rrankheiten der Vorsteherdruse. (Morbi glaudulae prostatae.)

### Venerische Entzündung der Vorsteherdrüse.

(Inflammatio prostatae venerea.)

Ge ift eine vom Luftseuchegift erzeugte Entzündung ber Borsteherdrufe.

#### Kennzeichen find :

- 1) Die Empfindung einer Schwere, eines Brennens und Druckens im Mastdarme. Zuweilen schmerzet die ganze untere Schmeerbauchgegend.
- 2) Der in dem Mastdarm gebrachte Finger fühlet ein hartes und hitzendes Andtchen unter dem Hals der Harnblafe, wenn die Geschwulft sehr groß ist, so fühlt man sie auch zum Theile im Mittelsteische.
- 3) Das Sarnen ift aufferst schwer, und wird nach und nach vollkommen unterdrückt.

#### Less (70°). Less

- 4) Der Sarnzieher (catheter) fann nur fehr schwer, oder gar nicht, in die Blase gebracht werden, und stöfft vor dem Halse berselben an ein hinderniß.
- 5) Der etwas harte Darmunrath hat ein einges drucktes Zeichen gleich einem Einschnitte (crena); zuweilen ist ein sehr heftiger und beständiger Iwang zu= gegen, ungeachtet der Unrath ganz flußig ist.

Diese Entzündung ift sehr gefährlich; denn nicht selten greift sie auch die Saamenblaschen und die ganze Harnblase an, und in dreyen Tagen todtet sie durch einen Blasenbrand. \*)

6) Zuweilen findet sich babei auch ein Tripper ein, und zuweilen nimmt bas Uibel von einem unterbruckten Tripper feinen Ursprung.

Die Heilungsart erforbert, ben Tripper wieder herzustellen, und die Entzundung zu zertheilen. Diese Anzeigen erhalt man

- 1) Durch Aderläffe;
- 2) —— eine kühlende Saamenmilch;
- 3) -- Gummiqueckfilberpillen;

4)

<sup>\*)</sup> S. Herrn Dubb, Medicamenta circa methodum luis venereae curande. Uspaliae 1777 p. 48.

#### les (71) less

- 4) durch Umschläge aus erweichenden Mehlgattungen und Milch;
- -5) in kleiner Menge gegebene Klustire,
  aus dem Silberglättessigwasser und
  erweichenden (darinn abgekochten)
  Aräutern.

# Venerische Eiterbeule der Vorsteherdrüse. (Abscessus venereus prostatae.)

Es ift eine Eitergeschwulft der Borfteberdrufe.

Sattungen find :

- 1) Berfchloffene E. man erfennet fie
- 1. Un den Zeichen einer vorhergegangenen Entzündung.
- 2. Durche Gefühl einer Geschwulft im Mastdars me, die, während dem Entzündungszeitraume hart, nun aber weicher und schwankend ist.
- 3. Durch die leichtere Einbringung bes Sarns giehers.

Die Beilungsart. Wenn fich bie Entzundung biefer Drufe nicht zertheilen laft , fo muß man

E 4

#### Rest (72) lest.

- 1. fehr erweichende Breyumschläge auf bas Mittelfleisch legen, und
  - 2. abnliche Klyftive fegen; findet man nun
- 3) durch den in den Mastdarm gebrachten Finger, daß die Geschwulft schon weicher und schwankend gewors den ist, ohne doch von sich selbst zu bersten; so kann man dieselbe entweder durch einen tief in die Harnrohre geschobenen Harnzieher, oder durch einen krummen, durch den After angebrachten Troikart offinen.
- 2) Offene E. Gine Citerbeule ber Borfteber-
- I. In die Sarnrohre; dieß geschieht am oftes sten; vorzüglich, gabe wahrend bem Ginbringen bes harnziehers:
  - 3. in ben Maftbarm, felten :
  - 3. in die Sarnblafe , zuweilen :
- 4 in das Mittelfleisch, welches man schon of-

Die geschehene Berftung erkennt man

I. wenn gabe eine große Menge Giter entweber aus ber harnrohre, ober aus ber Blafe mit bem Sarn,

#### Per (73) Per

harn, oder aus bem Ufter, oder aus ber Giterbeule am Mittelffeische hervor tommt :

2. Wenn ber harnabfluß nun fren wird, und bad Fieber, fammt ben übrigen Entzündungszufällen, plotz-lich, und vollfommen nachlassen.

Die Heilungsart der offenen Eiterbeule erfordert abwischende, reinigende Einsprizungen durch den After oder die Harmohre mittelst welcher das offene Geschwür geheilet wird.

Innerlich giebt man bas Gummiquecffilber.

Venerische Verhärtung der Vorsteherdruse. (Scirrhus venereus prostate.)

Es ist eine vom Lustseuchegift erzeugte Berbartung ber Borfteberbruse.

Gattungen find;

- 1) Gemeine D. Ihre Kennzeichen sind :
- I. Gine vorher gegangene Entzündung ber Drufe, bie in feine Siterbeule übergeht;
- 2. bas Gefühl einer harten, faum schmerzenden Geschwulft im Mastdarme;

#### Rest (74) Nest

#### 3. beschwerliches Sarnen;

4. etwas harter Darmunrath, ber bas Zeichen eis nes Binschnittes (crena) in der Mitte hat.

Die Beilungsart erfordert, ben Scirrhus zu zerstheilen, folglich giebt man

- 1. Das Gummiqueefilber mit andern auflosens ben Mitteln.
- 2. Die mit der Schweinsbrodfalbe vermischte Queckfilberfalbe wird auf das Mittelfleisch gelegt.
- 3. In die Harnrohre steckt man Kerzchen. Soll- te man etwa auch die Trippereinimpfung versuchen?
- 4. Entsteht aber eine vollkommene Harnhemmung von der Berhartung der gesagten Druse, so zerschneis det man mit dem Steinschnittmesser (lithotomi) die scirrhose Druse in der Mitte (corpus) um sie das durch in Bereiterung zu bringen.
- 2) Schwammartige V. Diese sonberbare Ausartung dieser Druse könnte man etwa durch eine sehr genaue Untersuchung der Blase mit dem Harnzieher in Ersahrung bringen. Zur Heilung scheint fast keine Hosstnung übrig zu sehn. Sollte man etwa, nach gesmach-

#### Rest ( 75 ) Rest

machtem Blafenschnitte, bie Ausschneibung, ober Ab. bindung des Schwammes versuchen? \*)

3) Krebkartige B. Der Schmerz, und die sibrigen Zeichen des Krebses, an denen man den Uibers gang eines Scirrhus in den Krehse erkennt, zeigen zugleich die Gegenwart eines todtlichen Uibels. Man muß eine lindernde Zeilungsart-(cura palliativa) vorkehren.

# Krankheiten des Mittelfleisches und des Afters.

(Morbi perinaei et ani.)

Venerische Sistel des Mittelsleisches. (Fistula perinaei venerea,)

Bift eine bom Luftseuchegift entstandene Fistel am Mittelfleische.

Gat=

<sup>\*)</sup> herr Zuber hat im Korper eines siebenzigiahrigen Mannes, der im Leben sehr ausschweisend gewesen war, nach
ausgeschnittener Harnblase einen sehr groffen schwammigten Auswuchs gesehen, der von der Vorsteherdruse
entsprang, und fast die ganze Blase, nur den obersten
Theil ausgenommen, anfüllte. Er war hart ben seinem Ursprunge, wurde nach und nach im Fortlause weicher,
und war an keine Seite der Blase angewachsen: er

#### Gattungen sind:

1) In die Harnrohre dringende F. Man erstennt sie, wenn während dem Harnen der Harn aus der Fistel durch viele köcherchen dringt. \*) Diese Fissteln stellen einen schwämmigten Regel vor, aus dem durch viele köcherchen der Harn gleichsam durchsintert-

Die Beilungsart erfordert, ausser bem innerlichen Gebrauche bes Gummiquedsilbers:

- 1. In die Harnrohre ein hohles, mit dem Queckfilberbalfam bestrichenes Kerzchen zu stecken, damit der Harn benm Austritte aus der Harnrohre nicht in die Facherhaut des Mittelfleisches einsintere, und zugleich um das Geschwur in der Harnrohre zu heilen.
- 2. Auf ben fistelhaften Ort des Mittelfleisches wird ber rothe Prazipitat eingestreuet, dann legt man den Quecksilberbalsam oder die balsamische Queckssilberauflösung darüber.

2)

trieb die Seitenwände des Blasenhalfes auseinander, deswegen erfolgte während feiner Gegenwart (fo verftebe ich das: fub fungo. v. W.) ein immerwährender Harnabsluß. Die durchs Lufteuchegift immer gereizte Verhärtung der Vorsteherdruse scheint, gleich andern, mit Gefässen und Nerven versehenen Theilen in einen Schwamm ausgeartet zu sepn.

<sup>\*)</sup> S. Herrn Zuber, Diff. de vesicae urinariae morbis Angent. 17771. p. 58.

### Res (77) Pest

- 2) In die Worsteherdruse dringende F. Man erkennet sie an den Zeichen einer vorher gegangenen Entzündung und Vereiterung dieser Druse, und einer nachfolgenden Eiterbeule am Mittelsteische.
- Die D. A. erforbert den innerlichen Gebrauch des Gummiquecksibers; aufferlich wie in der vorherigen Gattung.
- 3) In die Saamendruse dringende F. Man erkennet sie an der vorhergegangenen Entzündung und Bereiterung dieser Druse, einer nachfolgenden Eiterbeule am Mittelfleische, und am Ausfluße des Saamens.
- Die H. A. ist wie ben Aro. 2. boch ist sie schwerer.

## Denerische Afterfistel. (Fistula ani venerea.)

Es ift eine vom Luftfeuchegifte entstandene Fistel im Umfreife bes Afters.

1) Aeusserliche A. die von einer übel geheilten venerischen Blutschwäre, oder einer Feigwärze entsteht, und nicht bis in den Mastdarm dringet.

Die Heilungkart erfordert ben innerlichen Gesbrauch bes Gummiqueefsilbers; ausserlich fann man die balsamische Quecksilberauflosung einsprigen, oder auslegen; zuweilen wird sie durch den bloffen Queckssilberbalsam geheilet.

- 2) Innerliche A. Sie entsteht gemeiniglich von einem Geschwüre der Vorsteher oder der Saamendruse. Man erkennt sie folglich an der vorher gegangenen Entzündung und Vereiterung dieser Theile, und dem Aussflusse des Saamens, wahrend dem Verschlase, in den Mastdarm. \*)
- Die H. A. Man kann eine Einspristung der Dueckfilberauflosung, und den innerlichen Gebrauch des Gummiqueckfilbers versuchen. Wenn die Heilung nicht gelinget, so muß man alle darunter liegende Theile zersschneiden; damit die Arzneymittel an den verletzten Drt, oder den Grund der Fistel, gelangen konnen.

## Venerischer Afterkrampf.

(Arctura venerea ani.)

Es ist eine vom Lustseuchegifte entstandene, uns verhofft kommende (spontanea) Zusammenziehung der Afteröffnung und des Mastdarmes.

Die

<sup>\*)</sup> Sauvages, Nosol. method. T. II. p. 411.

#### Die Beilungsart erfordert

- 1) die zusammengezogene Deffnung des Darmes durch ein mit dem Quecksilberbalfam bestrichenes Kerzschen zu erweitern; man hat sich daben nach und nach dickerer zu bedienen: innerlich giebt man das Gummiquecksilber.
- 2) Wenn dies nicht hinreicht, so muß man kleine Einschnitte (scarificationes) an der Afterdffnung vornehmen, und mit dem Kerzchen zugleich fortsahren. \*)

# Venerische Leigwärzen. (Condylomata venerea.)

Es find schwammigte, vom venerischen Gift ent-

Der gewöhnlichste Sitz berfelben ift ben Mannern unter ber Borhaut ber Eichel, ben Weibspersonen um den Ufter. Indessen findet man sie auch innerhalb ben Schaamlefzen, am ganzen Hobensade, an ben Schaam-

mei=

<sup>\*)</sup> Ich weis, daß herr Ritter von Brambilla diese Einsschnitte ben einem Manne mit gutem Erfolge gemacht hat. S. auch freyh. van Swieten Comment. T. V. p. 451. — herr Scharp sab in 4 Källen, den Mastdarm um die Afterssiffnung so sehr zusammen gezogen, daß der innere Raum des Darmes ben einem von diesen Kranken nicht gröffer als eine Schreibseder war. S. Critical Enquir. etc. p. 143.

weichen, im Munde, am Angesicht; einmal habe ich sie fogur fast am ganzen Körper, und auch zwischen ben Zehen gesehen.

Es scheint eine Krankheit der durchs Luftseuches gife gereizten, und auswachsenden Hautwarzchen zu fenn.

In Absicht auf ihre Gestalt und Groffe befome men sie verschiedene Benennungen; z. B.

1) Hannenkammahnliche F. Sie sind den Kannenkammen, den Sindbeeren, ober Maulbeeren an Gestalt und Groffe ahnlich.

Die Heilungsart. Ausser bem innerlichen Gebrauche des Quecksilbers muffen die Auswüchse täglich zweymal mit dem ägenden Feigwärzenwasser, oder der starten Austösung des Quecksilbers im flußigen Laudanum mittelst eines Pinsels betupft, und alsogleich mit dem Quecksilbersälbehen bedeckt werden. Auf diese Art verschwinden sie in einigen Wochen leicht. \*)

2)

<sup>\*)</sup> Der berühmte Wundarzt, Herr W. Drafe hat durch mehrere Bemerkungen erwiesen, daß die Feigwärzen auch durch wiederholte Speichelflüffe entweder gar nicht gehoben, oder doch nicht gründlich geheilet werden. S. Mediz. Comment. von ein. Gesellsch. der Aerzte zu Wimb. 4 Th. S. 304. Ich kann aber versichern, daß ich wohl hundertmal eine erstaunliche Menge Feigwäre.

#### Rest (81) Lest

- 2) Feigenähnliche F. Sie sind glatt, und an Gröffe und Gestalt einer Feige ähnlich. Sie haben einen kurzen dicken Stengel, und werden am besten burchs Abbinden, oder Abschneiden geheilet. Die absgeschnittene Stelle berühre man mit Blevertraft damit der Auswuchs nicht wieder nachtreibe.
- 3) Blumenkohlahnliche F. Sie stellen an Groffe und Gestalt ein Blumenkohlhaupt vor. \*) Auch hier

jen nach meiner Methobe in 3 ober 4 Wochen vollkommen geheilet gesehen habe. Die heilung gieng indessen nicht von fatten, wenn ich mich des Silberähsteins, des gränen Litriols oder der Spiehglanzbutter an der Stelle des ägendenzeigwärzenwassers bediente. Sr. Garbiener sah so verhärtete Feigwärzen, daß sie von keinem Aeymittel angegriffen wurden; nachdem er sie aber durch eine in Del gekochte Zwiebel erweicht hatte, wurden sie vom aufgestreueten Senvenbaumblätzterpulver hinweg geschaft. S. neue Vor. und Bemerk. ein. Gesellsch. 3u Wimb. 3. B. 6. 373.

\*) Während ich dieß schreibe, wurde in das Ofnerkrankenhaus ein schwangeres Madchen gebracht, dessen Afteröffnung von einem Gewächse, welches an Grösse einem Kindskopfe gleich kam, und ganz aus sechs Zolle, und darüber langen Feigwärzen bestand, so sehr umgeben war, daß der Stuhlgang dadurch kast unmöglich gemacht wurde. Die Kranke bekam auch den Tag und die Nacht hindurch öfters Züdungen. Aus dieser Ursache schnitt ich gleich am folgenden Tage den ganzen, der größten Blumenkohlrose ähnlichen Auswuchs

mit

hier wird zur Seilung das Meffer oder die Scheere erfordert.

4) Grüßschnliche F. Zuweilen ist die ganze Haut am Hodensacke, an den Schaamweichen, oder um den After mit einer erstaunlichen Menge sehr kleiner Wärzechen bedeckt; durchs Vergröfferungsglas entdeckt man, wie ich es selbst gesehen habe, das es eben so viele kleine Feigwärzchen sind.

Sie werben wie Mro. I. geheilet.

## Krankheiten der Schamweichen.

Lustsfeuchebeulen.
(Bubones venerei.)

Es sind Geschwülste der Schamdrufen, deren bald eine, bald mehrere sich an eine, oder bende, Schamweichen segen.

Die

mit der Scheere von der Afteroffnung hinweg: der folgende Blutfluß war eben nicht sehr groß; die Zudungen blieben nach der Operation ganzlich hinweg: durch den innerlichen Gebrauch des Quecksilbers schien sie endlich vollkommen geheilet zu werden; bald darauf aber bekam sie eine Herbstruhr, die eben epidemisch regierte, gebahr, wurde nach der Geburt schlafsüchtig. (10porofa) und stark.

## Rest (83) Rest

Die Gestalt; sie sind gemeiniglich bund, und langlicht. Die Groffe; sie sind zuweilen flein; zuweilen groffer als ein Laubenen, ein Huhneren, oder auch groffer als eine Faust:

Ben Caugammen, die ein venerisches Kind stillen, seine sie sich unter den Achseln an. Einmal habe ich eine solche Beule in der Schaamknochengegend gesehen: Ben Kindern, die von venerischen Saugammen gestillt werden, nehmen diese Beulen die Unterkinnbackendrussen ein, oder verursachen venerische Kropfgeschwülfte.

In Absicht auf ihr Entstehen, kann man sie in vier Gattungen eintheilen.

1) Tripper E. Man beinerkt sie sehr oft im Entzündungszeitraum benm Tripper; wo sie dann ben der Abnahme der Entzündung der Harnrohre wieder von sich selbst verschwinden. Diese Gattung scheint von der blossen Entzündung der Harnrohre durch die Mitempfins dung der Nerven zu entstehen.

Die Peilungkart der Mitempfindungslufifeus Gebeulen erfordert antiphlogistische Mittel.

2) L. von einer brtlichen Ansteckung. Diese Gattung entsteht von dem venerischen Gifte bem unsterducktem ober sparsam fliesffenden Tripper; ofters aber von einem ausgetrochneten Geschwurchen an ber

Eis

Sichel, ober an ber Vorhaut; in welchen Fallen bas Miasma mittelft ber lymphatschen Gefage in die Scham- weichendrusen gebracht wird.

- 3) L. von einer allgemeinen Ansteckung. Dies fe Gattung findet sich ben der schon allgemein gewordenen Lustseuche ein-
  - 4) L. von der verborgenen Luftscuche. Zuweilen brechen, ohne andere Zeichen der Luftseuche, wegen dies ser verborgenen Krankheit, Schambeulen hervor. \*)

In Absicht auf ihre Natur konnen sie in folgenbe Gattungen eingetheilt werden.

1) Entzündungsartige L. Sie sind roth, higend, schmerzend, etwas hart, und wachsen zur Gröffe eines huhnerenes an. Sie konnen kaum zertheilt werden, und gehen gemeiniglich in Siterung über.

Die Heilungkart. Ben ihrem entstehen bedecke man sie mit einem auflösenden Breyumschlage aus erweichenden Mehlgattungen (farinis) die in Wasser gekocht werden; oder mit einem Liniment aus Honig und der Alraumwurzel. Innerlich giebt man die Gum-

mi=

<sup>\*)</sup> Serr Sauvages bemerkt Nosol. method. T. II. p. 549. bag nach bem Gebrauch ber Abkochung ber Bitterfuß= flengel (ftipit. dulcamara) zuweilen borhin berborgen gewesen benerische Beulen hervor gelocket werden.

#### Resh (85) Resh

miquedfilberpillen, und alle britte Tage ein abfuhrens bes Mittel. Die Diat muß antiphlogistisch feyn.

2) Vereiternde L. Wenn Aro. 1. durch die eben gesagte Methode nicht zertheilt werden kann; so muß man mit dem Schleimpstaster, der Basilikonsalbe, und einem erweichenden Brenumschlag die Vereiterung befördern. Die Diat soll etwas reichlicher senn, als ben Aro. 1. wenn man in der Geschwulst ein Schwansken vermerkt, muß man sie eröffnen.

Kann man auch durch diese Methode kein vollskommenes Schwanken erhalten, so legt man ein Stückschen Silberäßstein, in der Grösse einer Linse, durch eine, oder zwo Stunden, mitten auf die Beule; den eingefressenen Schurf bedeckt man dann mit der Basilistonsalbe, die man vorher mit der Quecksilbersalbe (unguent. neapolitan.) vermischt hat, und mit einem erweichenden Brenumschlage: auf diese Art leeret sich die Beule unmerklich aus, und werschwindet nach und nach. Innerlich fährt man mit dem Gebrauche der Gummiquecksilberpillen sort. \*)

§ 3 6 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3

<sup>\*)</sup> Auf diese Art habe ich viele, durch das Auecksilberpflafter, oder die Quecksilberfalbe, oder andere Mittel nicht in zertheilende Lufteuchebeulen sehr gläcklich in 3 = 4 Wochen geheilet. Zuweilen habe ich schon in einer halben Stunde, und noch eher, den Aethein binweg genommen, und es war auch nur ein kleiner eingefressener Schurf zur heilung hinreichend. Der Schmerz

#### - Less (86) Less

3) Verhartite L. Man erkennt sie an ihrer harte, und am Mangel des Schmerzes. Zuweilen sind sie so hartnäckigt, daß sie sich durch keine Mittel, weder zertheilen, noch vereitern lassen.

Die Zertheilung versuche man durch den innersischen Gebrauch des Gummiquechsibers, des Guajakgummi, des Ertrakts vom Gottesgnadenkraute, und durch andere zertheilende Mittel. Aeufferlich legt man die Quecksibersalbe mit in gleicher Menge bengemischter Schweinsbrodsalbe (unguentum de arthanita), und dem Alraunwurzelpulver auf. Zuweisen hat eine Babung aus der wässerigten Ausschung des Quecksibers Nuhen geschaft.

Sollte sich eine folche verhartete Beule durch fein Mittel zertheilen, durch feine erweichende Arnenen in Bereiterung bringen lassen, so muß man sich des Silberätzliens, wie ben Aro. 2. bedienen.

4)

vom Aesstein war nicht groß, der Uiberrest der Beule gieng allmählich in Siterung über und verschwand: niemal erfolgte ein bösartiges Gefchwar daraus. Wenn aber, wie Liele zu thun pflegen, ein gröfferes Studschen Aetstein durch 12 und mehrere Stunden auf die Beule gelegt wird, so werden Schmerzen, Entzündung und ein Fieber verursacht; zuweilen wird die Beule hierauf gar brandigt, gemeiniglich geht sie aber in ein grosses, um sich fressendes, sehr schwer zu heilendes, zuweilen auch in einen wahren Krebs ansartendes Gesschwur über; wie ich es sehr oft, hauptsächlich in der saulartigen Luft der Krankenhäuser bemerkt habe.

#### Real (87) - Real

4) Wafferschroulftige &. Buweilen schwillt eis ne verbartete Luftfeuchebeule in einem groffen Umtreife wafferschwulftig an, und behalt vom Drucke des Fingers ein Grubchen jurud.

Die Beilungsart erfordert eine gertheilende gewürzhafte Bahung, und wiederholte abführende Mittel, auffer dem innerlichen Gebrauche des Queckfilbers.

5) Brandigte &. Die Luftseuchebeulen gehen ben Storbutischen , Faulfaftigen , in einem Rranfenhausdunftfreise zu Bette Liegenden; ober wenn man ein allzu breites Aemittel gufgelegt hat, zuweilen in ben Brand über.

Die Heilungsart. Man hat fich inn gund auf ferlich antiseptischer Mittel, der Fieberrinde, des Rampfere, des Molverlenes, ju bedienen.

- 6) Verschwürende ?. Aus Luftseuchebeulen entfandene Geschware find jumeilen unbedeutend, und merben durchs Geschwürätzwasser ( aqua phagadenica ) ober ben Quecffilberbalfam leicht geheilt. Buweilen bin= gegen greifen fie weit um fich , verurfachen farte Schmer= gen, werden auswuchsig (papillosa) weichen auf fein Argneymittel, und zeigen fich frebeartig.
- Die S. U. Man muß innerlich bas Gummi= quedfilber mit der Fieberrinde geben. Heufferlich hat

die balsamische Quecksilberauflösung, und wenn schwams michtes Fleisch da ist, der rothe Pracipitat genügt. Es wird auch die angebrachte sire Luft gerühmt.

7) Fistelartige L. Eine vereiternde Beule bestommt hier und borr locherchen, und, sich selbst überslaffen, an einer, oder mehreren Stellen, zuweilen tief eindringende Fisteln.

Die Heilungsart erforbert, die Fisselgange zu eröffnen; übrigens verfahrt man, wie ben Mro. 6.

8) Krebsichte L. Durch viele Jahre sich selbst überlassene, oder mit unschicklichen Arzungen behandelte Lustseuchbeulen arten in wahre scirrhose, oder schwämmichte Krebsgeschwüre aus. \*) Die balsamische Duecksilberaussolung verschaft bisweilen grossen Ruzen.

Die

<sup>\*)</sup> Ben einem Manne, ber schon burch 17 Jahre eine benerische Beule in der Schaamweiche gehabt hatte, wurde die Geschwulft gabling so groß, daß sie, als ich ihn
fah, grösser als 3 Kauste, anden auch schmerzend, sehr
hart und ungleich war. Der Kranke starb endlich an
der Auszehrung. Serr Pietschen sah aus einer venerischen Beule einen krebsichten Schwamm zu einer Grösse
eines Hutbobens (pilei caput) gabling anwachsen, und
dem Kranken das Leben rauben. Geschichte praktischer
Sälle vom Gicht und Podagra. 6. Th. S. 5.

#### Rest (89) Pest

Die Heilungsart. Wenn sichs hoffen laft, daß bie ganze Masse vollkommen ausgerottet werden konne, muß man den Krebs mit dem Messer ausschneiden.

## Venerische Fettverhärtung im Unterleibe, (Physconia venerea abdominis.)

Es ist eine vom Luftseuchegift entstandene Berhare tung des unter der Haut liegenden Fettes im Unterleis be.

Die Heilungsart. Man giebt innerlich Queckfilber, und schmiert die Berhartung ofters mit der Quecksilbersalbe ein. \*)

## Venerische Sautkrankheiten.

Venerische Slecke. (Maculae venereae.)

Es sind rothgelbe, freisformige, wenig erhabene, mit einem weifilichten Rande umgebene, vom Lusteuchegift entstandene Flecke.

<sup>\*)</sup> Ben einem Venerischen war ber Unterleib erstaunlich angeschwollen, und bas unter ber haut liegende Fett berbattet. Durch die Speichelfur (hydrargyrosis) aber, und nach siebenmaliger Einreibung mit der Quecksilbersfalbe, berschwand die Anschwellung wieder. Sauvages, Nosol. meth. T. II. p. 490.

#### Rest ( 90 ) Rest

Am öftesten kommen sie an der Stirne hervor, wo sie den sogenannten venerischen Kranz bilden. Wicht selten findet man sie im Angesicht, am Borderstheile der Brust, und zwischen den Schultern; zuweislen auch fast am ganzen Körper.

Sie sind sehr judend, zuweilen klein, wie die Leberflecke, zu weilen auch sehr breit. Ben Kindern, die von einer venerischen Mutrer gebohren worden sind, brechen sie bald nach der Geburt um den Ufter zund den Umfang der Geburtstheile zuerst hervor.

Die Seilungsart erfordert innerlich das Gummiquedfilber, aufferlich das Geschwurdswaffer, oder eine Quedsilberaufibsung, mit denen man sie waschen maß.

# Venerische Bräge, (Scabies venerea,)

Es sind harte, rothe, an der Spike eiternde, räudigte Andrchen, die mit venerischen kupferfarbigen Flecken begleitet, an der Stirne oder andern Theilen des Körpers hervorkommen.

Die S. U. ift wie benm venerischen flecken.

#### Rest (91) Less

#### Venerische Zautschrunden.

(Rhagades venereae.)

Es sind trockene und tiefe Hautspaltungen, die man um den After, die Deffnung der weiblichen Scham, zuweilen auch in der flachen Hand, jud an den Solen der Fusse antrift.

Sie werden fehr schwer geheilet. Innerlich muß man das Gummiquedfilber, ausserlich die gefättigte Auflösung des akenden Sublimats, und eine Pomade aus dem weissen oder rothen Prazipitat gebrauchen.

# Denerische Literslecke. (Psydracia venerea,)

Es find rothe, febr erhabene, balb in Sautges

fchwure übergebende Blede,

Am bfresten findet man sie an den Beinen, und um den Borderarm, zuweilen um den After und die Geburtstheile.

Selten findet man sie lange ohne eine Verschwus rung; folglich muß man sie ohne Verzug, ausser dem innerlichen Gebrauche des Quecksilbers, mit der Mersturialsolution ofters waschen.

# Venerische Flechte. (Herpes venereus.)

Es ist ein rother Fleck, voll kleiner Anotchen ober Bläschen, die sich am Ende abschuppen. Gewöhnlich sehen sie sich an die Ohren, und den behaarten Theil des Kopfes, zuweilen auch an die Brust, und an and dere Theile des Körpers.

Die Heilungbart erfordert innerlich das Gummiqueafilber mit dem Defokt von Bitterfüß, (dulcamara) aufferlich nußt es, den Theil mit dem Ge schwurchkwasser oder Gublimatausschung zu waschen. \*)

#### Venerischer Kopfgrind. (Tinea venerea capitis.)

Es ist eine Anhausung trockner, weisser oder grunlichter Nauden, die man an dem behaarten Theile des Ropfes, zuweilen auch um die Stirne, und die Schlafe, ben venerischen Personen antriste

(1

<sup>\*)</sup> Auf diese Art habe ich festhin eine Weibsperson, welche viele, einer hand breite Flechten an der Bruft, an den Armen, und an den Schenkeln hatte, geheilet. Bepspiele der Flechten bom berborgenen Luftseuchegift erzählt Gerr Faber, Vol. I. p. 289. und 332. S. auch herrn Schmuckers chirurgische Schriften, 1. B. S. 166.

#### Rest (93) Rest

- 1) R. von der allgemeinen Luftseuche. Er ift mit venerischen Flecken und andern Zeichen der Luftseusche zugleich verbunden.
- Die H. 21. erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummiquecksilberd. Aeufferlich streicht man den Quecksilberbalfam behutsam hier und dort an den angesteckten Theil. Im eingewurzelten Uibel habe ich nutzilich befunden, den Theil mit dem Geschwürwasser, oder mit der Sublimatausschung zu waschen.
- 2) R. von der verborgenen Lustfeuche. Bei bon venerischen Muttern gebohrnen, ober burch venerissche Saugammen gestillten Kindern; ohne ein anders gegenwartiges Zeichen der Lustseuche.

Die Beilungsart ift wie ben M. I. \*)

Ve:

<sup>\*)</sup> Der berühmte Schiffarzt Herr Rochler sah, da er zu Neapel das Arankenhaus für grindigte Ainder besuchte, daß unter 400 Kindern 283 von Aeltern, die am namsliehen Orte mit venerischen Krankheiten behaftet zugegen waren, gebohren waren. Der berühmte Leibarzt Herr Kosenstein ist auch der Meynung, der Kopfgrind, der durch Kämme oder Mügen auf Andere fortgepflanzet wird, seh venerischer Art; denn er hat durch den äusserlichen und innerlichen Gebrauch des van Swietensschen Alerkurialgeistes die ärgsten Kopfgrinde geheilet. G. Unweisung zur Kenntnis und Kur der Kinderskrankheiten, G. 662. Ich habe ebenfalls mehrere Kinder und Erwachsene, die mit dem Grinde behaftet was

#### Les (94) Les

## Venerischer Zaarausfall.

(Alopecia venerea.)

Es ist ein Ausfall der Kopfhaare, oder allet übrigen Haare über den ganzen Körper.

Zuweilen fallen die Haare an den Augenbraunen, den Augenliedern, und der Schamgegend von dem Lufts feuchegift aus.

Die Heilungsart. Wenn die Haarzwiebeln vom Lusteuchegift schon verdorben sind, so wachsen die Hade re, auch nach geschehener Heilung der Seuche, nicht mehr nach.

# Venerisches Berderbnis der Mägel. (Unguium corruptio.)

Es ift ein berschwurendes Berberbnig eines ober mehrerer Ragel.

Deffere beinerkt man biefen Fehler an ben Fuffen, als an ben Handens Zuweilen kommt es von der alls gemeinen, zuweilen von der verborgenen Luftfeuche \*).

Die

ren, durch den innerlichen Gebrauch des Summiqueds filbers, bald mit, bald ohne Abwaschung des Ropfes mit der mafferigten Quedfilberaufiosung gludlich geheislet.

Dernardinus Comitaius, der beyläufig hundert Jahre nach bem erften Entfiehen der Luftfeuche lebte, fchrieb! "Vi-

#### Rest (95) Rest

Die Heilung geschieht burch ben innerlichen Ges brauch des Gummiquecksibers, wenn zugleich aufferlich die Auflösung des akenden Sublimate mit dem mis Mastir versetzten Weingeiste gebraucht wird.

## Venerisches Jucken. (Pruritus venereus.)

Es ift eine vom Lustfeuchegift entstandene , junt Rragen nothigende Empfindung.

1) Ju fen der Geburtstheile. Nach einem unreinen Benfchlase sindet sich ben Mannern am Kopfe der Ruthe, ben Weibspersonen in der Schamhohle, zuweilen ein so hefriges Juden ein, daß sie sich mit den Rägeln die Haut bennahe abstreifen: es halt durch viele Tage an.

Die Heilungkart. Man muß den judenden Ort mit der Quecksilberaufibsung waschen, oder mit der Quecksilbersalbe bestreichen.

2)

<sup>&</sup>quot;, dit aetas proxime acta, in multis fieri dentifluvium ", parcius nunc id videmus; ac multo saepius, cadere ", supercilia, capillos et barbam experimur. ", Unton Minsa Brassavolus bemerkt, es waren ben Benerischen bie Mägel abgegangen, und die Haare sammt ben Zahenen ausgefallen. S. Freyh, van Swieten Comment. T. V. p. 406.

#### Rest (96) Rest

2) I. des ganzen Korpers. Bor und mahrend bem Ausbruche der venerischen Flede, oder des venerischen Friesels bemerkt man, vorzüglich gegen den Abend, zuweilen am ganzen Korper ein farkes Jucken.

Die H. erfordert ben innerlichen Gebrauch bes Gummiqueckfilbers; aufferlich Baber, und eine Abwaschung mit der Queckfilberauflösung.

## Venerischer Aussang: (Laepra venerea.)

Wenn die Haare ausgefallen sind, und die Haut am Angesicht und an andern Theilen mit Hautschrunden, Beulen und Rauden verunstaltet ist, so ist der venerische Aussay zugegen. \*)

Die

<sup>\*)</sup> Herr Kaymond erzählt im Traite des maladies qu'il est dangereux de guerir, p. 357. folgende Bemerkung: Ein fünszigiähriges Weib hatte mehr als gewöhnlich vorste- hende, rothe Augen, mit einem schwachen Sesichte, keine Augenbrame, dicke angeschwollene Lippen, eine schwache heischere Stimme, eine platte Nase; weit offen kehende Nasenlöcher, mit einer kinkenden, aus denselben triesenden Veuchtigkeit, eine runzlichte Stirne, einen ganz kahlen Kopf, mehr als gewöhnlich dicke Ohrenlappechen, eine ganz haarlose, glänzende, dicke, rauhe, uns gleiche, an mehreren Orten verhärtete Haut, einiges Jucken über den ganzen Körper, einem bosen Athem mit einer Schwere des Kopfes, und einem harten Geshöre. Ihr Sheman hatte die Lussseuche gehabt, und blos diese Quelle konnte man über das Entstehen der

#### Rest (97) Rest

Die Heilungkart erfordert, auffer bem innerlischen Gebrauche des Quedfilbers, den ganzen Körper mit der Quedfilberausschung zu waschen: der wahre Aussatz hingegen wird durchs Quedfilber nicht geheistet, 3) sondern vom ledo pallustri.

De:

bis ist beschriebenen Krankheit angeben, man nahm also die Speichelkur (hydrargyrosis) vor, und durch diesse wurde die Kranke in Zit von 2 Monaten vollkommen geheiset; die Haut wurde wieder weich, die Haar re wuchsen nach, das Gesicht und das Gehor erhielten wieder ihre Schärse. — Auch scheint die Sattung des Aussass, die man im Florentinischen Krankenhause zum J. Lusedins durch den aussertichen Sebrauch des äßenden Quecksilbersublimats heilet, venerischer Ratur zu senn. S. Differt. sopra le malatie, che sie curano nel regio spedale di S. Eusebio in Fiorenze. 1771.

\*) Nichts ift gewohnlicher, faat Berr Schilling in feinem fürtreflichen Werfe de lopra S. 39 u. 40. als die Vermifchung bes Unefangiftes mit bem benerifchen. Denn Ausfäsige find fowohl im Unfange, als im Fortgange ber Rrantheit aufferordentlich jum Benfchlafe geneigt. Durch diefen Reit angetrieben, bermifchen fie fich mit verschiedenen Versonen, und febr oft; auf diese Urt theilen fie aber bas Musfangift Undern mit, und werben wieder im Gegentheile bon Undern mit dem Luftfeuchegift angestedt. Unter bie Bufalle biefer mit ein= ander verbundenen Gifte gehoren nun borguglich frebsartige, allen Uranepen miberfebende Gefchware ber Schaamtheile. Berr Schilling bat in biefem bas Quedfilber berfucht, aber immer boje Wirfung babon gefe= ben. Dielfaltige Erfahrungen haben ihn gezeigt, daß bas Quedfilber jur Banbigung bes Ausfangifts gang

# ( (89) Rest

# Venerische Zautgeschwüre. (Ulcera venerea cutis.)

Es sind bloß die Saut angreifende, gemeiniglich runde, scheckigte Geschwure mit weichen und rothen Randern.

Wenn sie breit sind, kommen sie dem venerischen Krebse fehr abnlich, nur sind ben jenen die Rander weich und rothlicht, ben frebsigten Geschwuren sehr hart, und bleich. \*)

r) B. von der allgemeinen Lustseuche. Sie erfolgen nach vorher gegangenen Eiterslecken (plydracia) oder venerischen Eiterblächen: man erkennt sie leicht an den vorher gegangenen oder noch gegenwärtisgen, venerischen Zufällen.

Die

untlichtig fen; daß es den Ausfah schlimmer mache, und gemeiniglich eine hochft faulartige Ruhr erzeuge. Es glauben noch einige Schriftsteller, der Aussan der Alten wäre die Luftsenche selbst gewesen, oder diese wäre bom Benschlafe mit einer Aussätzigen entstanden; aber der wahre Aussan steckt die Geburtsglieder nicht an; er wird auch durchs Quecksilber nicht geheilet, und er war endlich, lange bebor man von der Lussen die stwas wußte, den Aerzten schon bekannt.

<sup>\*)</sup> Birchen, von den Rennzeichen der Krebsschaden. S. 81

Die Heilungsart ersordert innerlich das Gummiquecksiber; ausserlich den Quecksiberbalfam, oder die Quecksiberausibsung.

2) B. von der verdorgenen Lust euche. Sie entstehen, ohne vorher gehendes Zeichen der Seuche, von dieser, wenn sie entweder angebohren, oder überstommen, und übel geheilt worden ist. Durch eingestreueten versüßten Quecksilbersublimat werden sie rein gemacht, wenn sie venerisch sind; dieß erfolgt aber nicht, wenn sie ihr Dasen irgend einer andern Ursathe zu verdanken haben. \*)

# Benerische Augenfrankheiten. (Morbi venerei oculorum.)

Venerische Augenentzündung.
(Ophthalmia venerea.)

Gift eine vom Lustseuchegifte entstandene Rothe und Schmerz an den Augen.

# Sattungen find :

1) Tripperartige A. Es ist eine heftige Ausgenentzundung, die in Mannspersonen vom unterbrucks

<sup>\*)</sup> Rosenstein, a. O. S. 674.

ten Tripper, ben Frauenzimmern aber vom unterbrückten weissen Flusse entsteht. Die Ursache ist eine Absetzung der Trippermaterie aus der Harnrohre in die Fachersubstanz, welche die Oberstäche oder die weisse Augenhaut des Augapfels, und der Augenlieder überz zieht.

Erkenntniß. Zween ober dren Tage nach unter drücktem Tripper entsteht ein sehr häufiger Abstuß einer eiterförmigten, weißgelblichten, und der, vorhin aus dem männlichen Gliede triefenden, vollfommen ähnlichen Feuchtigkeit aus dem rothen Auge. Die Röthe der Ausgen geht fast immer in eine so heftige Entzündung über, daß dadurch die Hornhaut verdunkelt wird, und wegen der erstaunlichen Anschwellung der weissen Augenhaut, wie in einer Grube versenkt zu sein scheint.

Gemeiniglich endet sich diese Augenentzündung int eine Bereiterung und Berschwurung der Horn, und weise sen Augenhaut, nach welchen eine Berdunklung der erstern, oder ein Siterauge, oder eine unheilbare Blindbeit wegen der Zerstöhrung der innern Theile des Augeapfels zurück bleibt. \*)

Die Heilungsart erfordert, gleich benin Anfange ber Entzündung bes Auges.

I.

<sup>\*)</sup> Camerarius Dissert. de Ophtalm. venerea, 1734. Bowley on the diseases of the eys, Lond. 1773. und gerr Schmuster chirurg. Wahrnehm, 1. Th.

#### Per ( 101 ) Resh

- 1. Die Uder zu öffnen, und ein antiphlogistisches abführendes Mittel zu geben;
- 2. Innerlich täglich Gummiquecksilber auf 30 Grane;
- 3. Ift das entzündete Auge stündlich mit der Oneckfilbermilch, oder mit einer sehr schwachen Queckssilberauflösing, mittelst eines Augenbadschalchens, oder eines andern tüchtigen Gefäsichens, zu baden.

Blog nach dieser Methode habe ich Viele gludlich geheilet, und die Blindheit verhutet.

Die bis ist gewöhnliche Heilungkart erforderte Aberöffnungen, an die Augenwinkel gesetzte Saugeswürmer (hirudines,) Blasenpflaster, Fontanelle, achttägige Abführungen, auf das Auge gelegte zerstheilende Breyumschläge, und erweichende Bader des mannlichen Gliedes, um den Tripper wieder zurück zu bringen. Das Augenschröpfen (ophthalmonysis) und das Ausschneiden der weissen Augenhaut haben nichts genüßt. Ich habe gesehen, das Viele auf diese Alt blind gemacht worden sind.

Es steht zu versuchen, was die, mittelst eines mit bosartigen Trippereiter bestrichenen und in die Harn-

reh=

#### Jesh (102) Lesh

rohre geschobenen Rergchens, gemachte Trippereinims pfung ben dieser Krankheit wirken wurde, \*)

2) Al. von der allgemeinen Lustseuche. Diese Gattung entsteht von der durch den ganzen Körper verzbreiteten Lustseucheschärse. Die Rörhe ist langwührig, aber nicht so heftig wie ben der vorigen Gattung; um den Lagesanbruch läßt diese Gattung nach, sie geht auch niemal, wie die vorige, in die heftige Augenentz zündung (chomosis) über.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gesbrauch des Gummiquecksilbers; aufferlich ein Augenbad aus der Quecksilbermisch oder dem Quecksilberaugenbalsam. Der Pappelabsud, von welchem man in einem Pfuns

<sup>\*)</sup> S. herrn Lange Comment. de ophtalmia, p. 75. hier gefchab bor furgem ein feltner Sall diefer Rrantheit. Ein Rasifcher Fleischer hatte ben Tripper; diefen gu beilen, nahm er einige Ungen Terpentinol. Der Tripper wurde unterdrudt; es erfolgte aber gabe eine bef= tige tripperartige Augenentzundung an benden Augen. Der Wundarzt wollte, nachdem er mich über biefen Fall befragt hatte, die Trippereinimpfung bornehmen ; ber Kranke ließ es aber nicht gu, und fagte, er wollte wohl auf einem gelindern Wege ben Tripper wieder berftellen. Bu diefem Ende gieng er ju ber namlichen Weibsperfon, bon welcher er ben borigen Tripper be= fommen hatte, und am folgenden Sage hatte er ihn fcon wieder im bochften Grade, die Alugenentzundung nahm nun ab, und burch den bloffen innerlichen Ge= brauch des Gummiquedfilbers , waren bende Aranfheis ten in feche Wochen bollfommen geheilet.

#### Less (103) Resh

Pfunde ein Gran agenden Sublimat auflosen fieß, hat

# Venerisches Augenliedereitertriefen. (Lippitudo venerea.)

Es ift ein Ausschwißen einer eiterformigten Feuchtigfeit aus den Augenliederrandern.

#### Gattungen sind :

- fen Flusse. Diese Battung geht der kunftigen tripperartigen Augenentzundung vor; zuweilen bleibt sie aber langwührig.
- Die H. A. erfordert, auffer dem innerlichen Gebrauche des Gummiquecksilbers, den rothen Augenbalsam, oder die Quecksilberaufissung wie ich kurz vorher, ben der venerischen Augenentzundung von der all= gemeinen Lussseuche angerathen habe-
- 2) A. ben neugebohrnen Kindern. Bon venerischen Muttern gebohrne Kinder bekommen einige Wochen nach der Geburt eine Anschwellung der Augenliederrander; bald hierauf fließt eine groffe Menge eines weißgrunlichen Eiters, wie benm Tripper, aus der Harnrohre, aus den Augen; die Entzundung der Augen ist zuweilen gering, zuweilen auch heftig. Dieses

Ei=

#### Rest (104) Rest

Eitertriesen ist ein Hauptkennzeichen der verborgenen Lustseuche ben dem Kinde; öfters erfolgt es ohne irgend einen andern venerischen Zufall, und geht, wenn sie übel geheilet wird, in die ärgste Augenvereiterung und in Blindheit über-

Die Heilungsart ersorbert die nämliche Methode, wie Aro. 1.

## Denerische flede der Bornhaut.

(Macula corneae venerea.)

Es ift eine vom Luftseuchegifte entstandene Farbe-

Zuweilen ift nur ein Theil derfelben , sumeilen aber ift fie burchaus verbuntelt.

#### Gattungen sind :

1) F. von einer vorhergegangenen venerischen Augenkrankheit; z. B. nach einer Augenentzundung, bem Augenliedereitertriefen, ober einem venerischen Horns hautgeschwure.

Die Heilungsart erforbert den innerlichen Gebrauch des Gummiquecksilbers: aufferlich muß man den Flecken, oder die verdunkelte Hornhaut täglich zwenmal mit der Quecksilberauflösung mittelft eines Pin-

## Resh (105) Resh

fels berühren, hierauf taglich brenmal mit bem rothen Augenbalfam \*) einer Linfe groß, ben Fleden bestreis chen. \*\*)

2) R. von der verborgenen Eustseuche ben neugebohrnen Rindern. Reugebohrne Rinder einer mit bem venerischen weiffen Bluffe angestectten Mutter, bekommen oftere Hornhautverdunklungen und Augapfel= schwindsucht.

Wenn man die ben der borigen Sattung angeruhmten Mittel, gleich benn Unfange ber Rrantheit, jur Beilung verfucht, fo hat es oftere gludliche Folgen gehabt.

# Venerische Bornhautgeschwüre.

(Ulcus venereum corneae.)

Es ift ein vom Luftfeuchegifte entstandenes Geschwur an der Oberflache der Sornhaut.

& The Bats

<sup>\*)</sup> Volger , Diff. de maculis corneae , Goetting. 1778. p. 16. und Theden, Bemerkungen, 1771. G. 192.

<sup>\*\*)</sup> Der Greyberr van Swieten hat blos burch ben innerlichen Gebrauch des abenden Quedfilberfublimats Sornhautflede geheilet. S. Medig. Bemert, einer Gefellich. von Aerzt. in Lond. 3, B. S. 206,

Gattungen sind:

1) H. von einer venerischen Augenkrankheit, 2. B. von einer vorher gegangenen, ober noch gegen= wartigen, tripperartigen ober venerischen Augenentzundung.

Die Heilungkart erfordert, auffer dem innerlis den Gebrauche des Gummiquecksilbers, äufferlich den Quecksilberaugenbalfam, und die schwache Quecksilbers auflösung mit Rosenhonig.

2) H. von der verborgenen, oder von der allgemeinen Luftseucke. In benden Fallen hat man zuweilen Hornhautgeschwüre gesehen.

Die H. Al. ist wie ben Mro. 1.

Venerisches Literauge. (Hypopyum venereum.)

Es ift eine Citerfammlung in ber vorbern Augen=

1) E. vom unterdrückten Tripper. Diese Gattung habe ich ohne eine beträchtliche Augenentzundung

<sup>\*)</sup> Janin 216h. über bas Auge und beffen Krantheiten. S. 317, 4. Begbacht.

# Rep. (107) Resp.

gesehen. Abführende Arznegen sammt einer Bahung aus dem Pappeifrautabsude, und der bengemischten Qued- sibermilch haben Mugen geschafft.

2) E. von einer hestigen venerischen Augensertzindung. Wenn die Hornhaut von dem in den Augenkammern gesammelten Siter ausgestressen wird, und endlich berstet, so stiessen die vom Siter ausgelösten Augensäfte aus, und es erfolgt eine Augapfelschwindssucht, und eine unheilbare Blindheit.

Die Deilungsart bes anfangenden Eiterauges ift wie ben ber tripperartigen Augenentzundung.

# Venerische Thränenfistel. (Fistula lachrymalis venerea.)

Es ist ein von dem in die Thranenfactorusen abe gesetzten Luftseuchegiste entstandener Ausfluß einer eitere formigen , aus den Thranenpunkten auszudruckenden Flussigkeit.

## Gattungen sind:

1) T. von unterdrücktem Tripper. Die Heis lung geschieht durch das innerlich gegebene Gummi= quecksiber. Ueusserlich muß man sich der sehr schwaschen wässerigten Quecksiberauflösung bedienen. Zuweis

ten entsteht eine folche Fistel von der verborgenen Lust=

2) T. von einer Knochenzerfressung des Thrånenkochens. Diese Gattung ist sehr bose: die H. A.
erfordert, ausser innerlich zu gebenden Quecksiberarznenen, die balsamische Quecksibersolution mit dem man die Knochenzerfressung berührt.

# Venerische Anotchen der Augenlieder. (Hordeolum venereum.)

Es sind rothe, einer kleinen Blutschwäre abnliche, vom Lustseuchegifte entstandene, Beulchen, oder Andtsthen an den Rändern der Augenlieder.

Die Beilungsart erfordert innerlich bas Gums miquedfilber, aufferlich die Quedfilbermilch.

# Venerischer Staar. (Cataracta venerea.)

Es ist eine von der, durchs Luftseuchegist verurfachten, Undurchsichtigkeit der Krystalllinse entstandene Blindheit. Gat=

<sup>\*)</sup> S. Rosenstein, von Kinderkrantheiten, S. 643. und Fabre, Traite des maladies veneriennes, T. I. p. 12. — Serr Petit hat eine Thranensistel in benden Thranensfaden, und ein, von der berborgenen Lustseuche entstandenes Gaumengeschwur durch Quedfilbereinreibungen geheilet.

### Gattungen find :

1) St. vom gehemmten Tripper. Zuweilen entsteht, ohne eine vorhergängige Augenentzündung, der Staar. In zweenen Fällen habe ich aber nach einer geheilten tripperartigen Augenentzündung eine zurückbleisbende Undurchsichtigkeit der Arystalllinse gesehen.

Die Seilung fann man mittelft des innerlichen Gebrauches des Gummiquechsilbers, ober des versuften Duechsilbers versuchen; wenn dieß nichts hilft, so unternehme man die Staarausziehung \*)

# Venerischer schwarzer Staat.

(Amaurosis venerea.)

Es ift eine vom Luftseuchegifte entstandene Blinds beit, ohne einen im Auge ju entbeckenden Fehler.

(Sato

<sup>\*)</sup> Ein geschickter Solbatenwundarzt berichtete mir, er habe bei ben einem Solbaten den vom gehemmten Tripper entstandenen Staar durch die Gummiquecksilberpillen geheilet. — Jerr Sauvages sagt, der venerische Staar wurde durch den Gublimatgeist zuweilen gehoben. — Ich habe bende Mittel benm venerischen Staar vergebelich versucht.

Gattungen sind;

1) G. von einem unveinen Benfchlafe: man bat fie balb nach dem Benfchlafe entstehen gesehen \*)

Die Heilungsart erfordert, fogleich ein abführ rendes Mittel und bas Gummiquecfilber.

2) S. von der allgemeinen Luftseuche. Diese Gattung ist mit Schmerzen im Auge und Schlastosigsteit verbunden. Die von einem den Gesichtsnerven drüschenden Knochenauswuchse, oder von venerischen Wasserbläschen an der Markhaut oder dem Gesichtsnerven entspringende Gattung wird, nach dem Berichte der Schriftsteller, durch den Speichelssuf geheilet. \*\*)

Innerlich kann man das Gummiquecksilber ober den akenden Sublimat mit dem Seidenbastabsude vers suchen.

Des

<sup>\*)</sup> Jacutus fah wenige Stunden nach einem nureinen Benichlafe ben ichwarzen Staar mit Geschwuren und Siterfinnen am Angesichte entstehen, Frax. Cent. V. obs. 49.

<sup>\*\*)</sup> Soerhaave, Seister, Bonnet und Smith in seiner Opetit, erzählen Källe von schwarzen Staaren, die durch den Speichelfluß geheilet worden sind. S. auch zerrn Schmuder, vermischte chirurg. Schriften, 2 Th. S. 24

# Venerische Ohrenkrankheiten. (Morbi venerei aurium.)

Venerische Taubheit.
(Cophosis venerea.)

Ge ist eine vom Lustseuchegiste entstandene, vollkommene oder unvollkommene Taubheit.

## Gattungen find :

- 1) D. vom unterdrückten Tripper. Man ertennt biese Gattung, weil sie balb nach ber hemmung bes Trippers entsteht.
- 2) T. von einem Knochenauswuchse, oder von verhartetem Ohrenschmalze, oder von einer Knochenzerfressung des Gehörwertzeuges. Diese Fehler findet man ben der schon allgemeiner gewordenen Lustseuche.
- 3) T. von einem venerischen Fehler in der Reble. 3. B. von der nach einer Verschwurung verwathsenen, oder verstopften, oder durch die angeschwollenen mandelformigen Drusen zusammengedruckten Eustachischen Trompete.

Die Heilungsart erfordert ben allen Gattungen ber Taubheit den innerlichen Gebrauch des Gummiquecks filbers. \*)

# Benerisches Ohrentriefen. (Otorrhaea venerea,)

Es ift ein Ausfluß eines eiterformigen Fluffigen que bem aufferlichen Gehorgange.

# Gattungen find :

1) Einfaches D. welches fich nach unterdruck. tem Tripper, ohne ein Geschwur, zuweilen einfindet.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Ges brauch des Quecksilbers, und eine Einsprigung der wafferigten Quecksilberauflosung.

2) Mit einer Knochenzerfressung verbundenes D. Zuweilen werden die Gehörfnöchelchen und der indcherne Gehörgang (aurium fornix) durch eine vernerische Knochenzerfressung zernagt. Hieraus entsteht

ein

<sup>\*)</sup> S. herrn Prof. Trnta, Historia Cophoseos p. 116 in diesem Warte findet man eine Sammlung von Benfpielen venerischer-durchs Quedfilber geheilter Taubheiten. Ich habe ebenfalls neulich einen Studenten von einer nach unterdrückten Tripper erfolgten Tanbheit burchs Gummiguedfilber geheilet.

# Resk (113) Resk

ein ranzigter Gestank ber ausstiessenden Feuchtigkeit, das Auskallen der Gehörknöchelchen, eine unheilbare Taubheit, und, wenn die Knochenzerfressung den Felskenfortsatz bis ins Gehirn zerfressen hat, so kann auch der Tod selbst verursachet werden.

Die H. A. erforbert, ausser dem innerlichen Gesbrauch des Gummiquecksilbers, in die Gehorhohle Einsprigungen aus der balfamischen Quecksilberauflösung zu machen.

# Venerische Nasenfrankheiten. (Morbi venerei narium.)

# Venerisches Masentriesen. (Coryza venerea.)

Es ist ein Ausstuß einer eiterformigen Feuchtigkeit aus der Nasenhohle, ohne der Gegenwart eines Geschwures.

### Sattungen find:

1) Tripperartiges N., oder Nafentripper-Bald nach unterdrücktem Tripper entsteht zuweilen ein Auströpfeln eines eiterformigten und häufigen Nothes aus der Nase, ohne der Gegenwart eines Geschwüres Vients ven Krantb.

## Rep (114) Rep.

in derfelben. Diese ausfliessende Feuchtigkeit ift bem Tripperflussigen vollkommen abnlich.

Die Heilungkart erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummiquecksilbers; aufferlich muß man die sehr geschwächte Quecksilberauftosung in die Rase ziehen.

2) N. von einer ausserlichen Unsteckung; wenn durch das Schnupftuch, oder die Finger das Trippergift in die Nase gebracht wird.

Die D. Al. ist wie ben Mro. 1. \*)

# Venerisches Masengeschwür.

(Ozaena venerea.)

Es ist ein venerisches Geschwür, in oder ausser ber Rafenbohle.

Gat=

<sup>\*)</sup> herr Tode erzählt: Medizinisch chirurg. Bibliothek, 7 B. 1. St. 22. S. aus Ferrn Duncans Medical cases, folgende Geschichte: "Ein junger Mensch, der einen "Tripper hatte, sah sich genothiget, eine kurze Zeit "sein Schnupftuch zu brauchen um das hemd zu scho"nen. Als er andere Lappen bekommen hatte, stedte "er aus Unachtsamkeit das Schnupftuch in die Tasche, "und bediente sich besselben, wie vorhin, die Nase zu "sichneuzen. Die Wirkung war eine Krankheit inwen"dig in der Nase, die in allen Stücken einem Tripper "ähnlich war. "—herr Tode hat daher dieser Krankheit mit allem Rechte den Namen: Nasentripper, gesgeben.

# Resh ( 115 ). Less

### Gattungen sind:

1) Aeufferliches D. Es entsteht ein rother Fleck um bie Rafenflugel, ber fich nach und nach in ein flaches Beulchen erhebet, und verschwuret : biefes Beschwur gerfrift die Rafenflugel und greift weit um fich, wenn nicht bald die gehorige Beilungsart vorgekehrt wird.

Die Beilungsart erforbert, ben aufferlichen Drt mit der balfamischen Quecksilberauflosung zu bestreichen, und innerlich bas Gummiguecksilber zu geben.

2) Innerliches D. Es ift ein Geschwur in der Rafenboble felbst, welches man am Ausfluffe einer Giterjauche, und durch die Besichtigung ber Rase erkennt.

Die B. 21. erforbert innerlich bas Gummiqued. filber mit bem Alfand.

Meufferlich wird bas Geschwurdsmaffer (aqua phagadenica,) ober die balfamische Quedsilberaufis= fung in die Rafe gezogen , ober gefprigt.

3) Mit der Anochenzerfressung vereinigtes N. man erfennt es am Ausfluffe eines bunnen und fehr ftintenden Eiters : juweilen werden auch Theilchen ber Schwammigten Anochelchen ober ber Rafescheibewand ausgeschnäutt. Die gange Rafe fallt ein.

# Reps (116) Reps

Die Heilungsart ist wie ben ber vorigen Gat-

- 4) N. der Stirnschleimhohle. Es entsteht ein mit der Knochenzerfressung vereinigtes Geschwur über der Nasewurzel, welches bis in die Stirnschleimhohle dringet, und durch den Griffel untersucht wird.
- Die H. A. erfordert, ber Jauche burch die Deffenung ber Schleimhohle einen Ausgang zu verschaffen, wenn etwa die naturliche Mundung verwachsen ware. \*) Ansonst mußte von aussen eine Durchbohrung gemacht werden.

# Venerische Ungestaltheit der Mase. (Deformitas nasi venerea.)

Es ift ein Zusammenfallen , ober Mangel der Ras fe, an einer ober benden Seiten.

## Gattungen sind:

1) U. vom Zusammenfallen der Rase. Wenn die Knochenzerfressung die Nasescheidewand, durch welsche die Nase unterstützt wird, oder, wie zuweilen gesschieht, die eigenthümlichen Knöchelchen der Nase zersfressen hat, so fällt die ganze äussere Nase ein; das Ungesicht wird bey solchen Personen wie bey einem Uffen

per=

<sup>\*)</sup> S. Beren Richter , Observ. chirurg. Fascie. II. p. 44.

# Real (117) Real

perunstaltet, und behalt durchs gange übrige Leben bie Rennzeichen ber vorher gegangenen Luftfeuche.

Es ist ein unheilbares Uibel. Zuweisen wird fammt der Rafe das gange Angeficht erftaunlich verun. Staltet. \*)

2) U. von einem mangelnden Seitentheile der Dafe. Wenn an einer ober benden Seiten bie fnorp= lichten Rasenflügel durch ein Geschwur verzehret worben find, fo fteht die Rafe an einer oder benden Deffnungen haflich offen , fehlet ganglich.

Dieses Uibel ift, wie das vorhergehende, unbeilbar

<sup>\*)</sup> Severinus bat in feinem Buche de absceffuum reconditu natura. Neap. 1763 p. 178. die Schilberung einer febr feltfamen Saglichkeit des gangen Ungefichts bon ber veralteten Luftfeuche geliefert. - 3ch habe ein Bauersweib gefeben, welcher bon der eingewurzelten Luftfeuche bie gange Rafe fo weggefreffen mar, bag an ibrer Stelle nur eine, faum einer Erbfe groffe Erhaben= beit, mit einer gleich groffen Deffnung übrig blieb; qu= gleich war, nach gleichsam berschwundenen und gufam= mengewachsenen Lippen der Mund fo berengert, baf ich faum bie Spige meines fleinen Fingers in bie Boble beffelben bringen fonnte. Die Beichnung biefes ungeftalteten Ungefichts werbe ich ber einer andern Gelegenbeit mittheilen.

# EN (118) - Rep.

# Venerischer Misslant der Stimme. (Paraphonia venerea.)

Es ift ein unangenehmer Laut ber Sprache.

## Gattungen find:

- 1) M. von einem Fehler in der Nasc. Wenn die Nasenhöhlen von einem venerischen Geschwüre, oder von einer venerischen Geschwulst verstopste werden, so wird die Stimme bloß durch den Mund, ohne Beybilse der Nase, gebildet.
- 2) M. von einem Fehler in der Kehle, s. B. von Geschwuren in derselben, von einer Zerfressung bes Zapschens, ober einem Loche im Gaumen.

Die Heilungsart erfordert, die Urfachen biefes Miglautes hinweg zu schaffen.

# Benerische Krankheiten des Mundes.

(Morbi venerei oris.)

# Venerische Schwäminchen.

(Aphthae venereae.)

(53 sind oberflächliche kleine Geschwure in der Soble bes Mundes.

## Per (119) Per

Sie greifen nicht nur die Sohle der Rehle (fonst Machenhohle,) die mandelformigen Salsdrufen und das Zapfchen, sondern auch die innere Oberfläche und die Eden der Lippen an. Quecksilberschwämmchen brechen aber an den Seitentheilen und am Grunde der Zunge, wie auch am innern Theile der Wangen an den Mündungen der Stenonianischen Speichelgänge häufig aus.

### Gattungen find:

1) S. von der allgemeinen Lustseuche. Diese Geschwürchen sind mit einem grauen, oder weissen Schleim überzogen, und wandern von einem Theile zu dem andern. Man erkennt sie an dem Vorhergange vernerischer Zusälle.

Die Heilungkart erfordert innerlich bas Gum-

2) S. von dem Stillen durch eine venerissche Saugamme. Diese Gattung findet man sehr oft ben Kindern, die von einer solchen angesteckten Saugamme gestillet werden. Dom Kußen eines solchen Kindes können, wie ich gesehen habe, venerische Lippengesschwure angeerbet werden.

Die Heilungkart erfordert ben Kindern den Queckfilbersvop. Der Mund muß mit der, mit Honig 54 ober

## Feet (120) Rest

ober Sprop vermischten, mafferigten Quedfilberaufidfung ausgewaschen werben.

# Venerische Gaumengeschwüre.

(Ulcera venerea palati.)

Es find vom Luftfeuchegifte entstandene Geschwure im Gaumen.

## Gattungen sind:

1) Einfache G. Sie fangen mit einem rothen, etwas erhabenen Flecke an, welcher nach und nach in ein unreines Geschwur ausartet, und nicht selten auch bie Saumenknochen mit einer Knochenzerfressung ansteckt.

Die Heilungsart erfordert die balfamische Queckfilberauflösung mit Rosenhonig; innerlich das Gummiquecfilber.

2) Den Gaumen durchbohrende Geschwüre. Zuweilen werden durch die Knochenzerfressung die Gaumenknochen bis in die Nasenhöhle durchgefressen; dann wird, mit einem sehr widerlichen Anblicke ein Theil der Speisen und des Trankes während dem Hinabschlingen in die Nase und durch dieselbe wieder vorne hinaus gestrieben.

Die Heilungsart erforbert, auffer dem innerlichen Gebrauche des Gummiquedfilbers, mit ber balfa-

# Feb. (121) Real

mischen Quedfilbersolution das Geschwür ben Sag bins burch einigemal, mittelft eines Pinfels, ju bestreichen ; ober einen mit dieser Effeng befeuchteten Schwamm als einen Saumenstopfer, in das ausgefreffene Loch zu fteden-

# Denerische Binntrane, (Scabies venerea menti.)

Es ift eine raubigte vom Luftfeuchegifte erzeugte Rrate, die den Umtreis des Bartes am Rinn einmimmt.

Die S. 21. erforbert ben innerlichen Bebrauch des Gummiquedfilbers; aufferlich die Quedfilberauflosung, ober bas Geschwurdswaffer. Aqua phagadenica.

# Venerische Hals : und Kehlekrankheiten.

(Morbi venerei colli et faucium,)

# Venerische Kropfgeschwülfte. (Scrophulae venereae.)

(5's find Berhartungen ber Drufen des untern Rinn= badens, ober ber Salstrufen.

#### Gattungen find :

1) K. von der allgemeinen Lustseuche. Man erkennt sie an der Gegenwart anderer venerischen Kranksheiten; gemeiniglich sind sie gelinde entzündet. Zuweizlen sindet man eine, zuweilen auch mehrere. Selten werden sie zertheilet; gemeiniglich gehen sie aber in langsame Halsgeschwüre über.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummiquecksilbers; aufferlich die balfamische Quecksilberauflösung, als eine Bahung.

2) K. von der verborgenen Luftseuebe. Von, vormals venerischen Eltern, gebohrne Rinder, oder auch Kinder, bey benen der Ropfgrind nicht vollkommen gebeilet worden ist, bekommen, ben zunehmendem Alter, bergleichen Arbpfgeschwülste. \*)

Bur innerlichen Seilung wird bas Gummiquedfilber, das versüßte Quecksilber (aquila alba) und ber Quecksilbermohr mit bem Mohnsaft gerühmt.

Des

<sup>\*)</sup> Serr Sausmann, Diff. de morb. vener. larvatis. Goetting. p. 55. glaubet, bas fropfgeschwulftartige Saftverderbniß (cacochymia) entstünde sehr oft von einer Ausartung bes Lustfeuchegiftes.

# Venerische Bräune. (Angina venerea.)

Es ist ein, von dem in die Rehle abgesetzen Luftsenchegiste entstandenes, beschwerliches und schmerzendes Hinunterschlingen,

Reinen venerischen Zufall findet man häufiger, als die Flecke und die Geschwure der Reble.

# Gattungen find ;

1) Entzündungsartige B. man erkennt sie an rothen und breiten Flecken, die in oberflächliche kleine Geschwärmchen, ausarten.

Die Heilungsart erforbert innerlich bas Gummiquedsilber und ein antiphlogistisches abführendes Mittel; aufferlich ein Quedsilbergurgelwasser.

2) Schwirigte B.: man erkennt sie an grauen, unreinen, specigten, breiten Geschwüren, die um den Speichelrohren, oder Luftröhrentopf, das Zäpsichen, die mandelförmigen Drufen und den Gaumenvorhang (velum palatinum) um sich fressen; an einer heischern, und durch die Nase kommenden Stimme, und an einem stinkenden, schleimigten Speichelflusse.

Die Heilungkart erfordert innerlich bas Gummiqueafilber und den Sarzaparilleabsud; aufferlich ein Dueassilbergurgelmasser.

Wenn aber diese Geschwure nicht bald heilen, so muß man sie den Tag hindurch ofters mit der balfamischen Quecksilberaufissung, mittelst eines Pinsels, betupfen.

- 3) Eingealtete B. Ben biefer Gattung werden die Geschwüre entweder schon krebsigt, oder die Knochenzerfressung greift schon die Körper der Halswirbeltnochen an. Ich habe auch in diesem Falle von dem Sinpinseln der Kehle mit der balfamischen Quecksilberssolution, zuweilen gute Wirkungen gesehen. \*)
- 4) B. Bon einer venerischen Schlingenhems inung. (dysphagia) Man erkennt diese Gartung aus der Empfindung eines Knotens oder hindernisses welches man in der Schlundhohle selbst zu seyn glaub-

te,

<sup>\*)</sup> Ich habe mehrere mit jahrelangen Rehlegeschwüre behaftete, die fich nicht nur des Gummiquedfilbers, sondern auch des ägenden Sublimats, und des versüßten Quedfilbers, mit, und ohne erfolgenden Speichelfiuß, ohne alle Besterung der Geschwüre lange bedient hatten, nachdem ich dieselben vom Gebrauche aller übrigen Quecksilberarznepen hatte aufhören lassen, die Reble mit der mit ägenden Sublimat versesten Mastiressenzeingepinselt, und auf diese Art in einigen Wochen bollfommen geheilet.

te, und an ben vorhergegangenen, ober noch gegens watigen Beichen ber Luftfeuche. \*)

Die Heilungkart erfordert das Gummiquecksilberg bie Schlingenhemmung hingegen, die von einer versmehrten Empfindlichkeit der Kehle, nach gehörig geheilten Geschwuren zuruck bleibt, wird durch die Zeit von sich seibst gehoben.

# Venerische Knochenkrankheiten.

( Morbi venerei offium. )

# Venerische Anochenbeule.

(Tophus venereus.)

fanz abgesetzten Lustseuchgift entstandene, breliche Anschwellung der Knochen.

TIF

<sup>\*)</sup> Gine Bemerkung von einer solchen Schlingenhemmung, die ohne das Dasenn anderer venerischen Kennzeichen, voch von der verborgenen Luftseuche entstanden, und endlich durchs Quecksilber geheilet worden war, erzählt Serr de Meza. — S. auch Ferrn Strak Beobacht. von der Petetschenkrankheit, S. 233. Eine nach gesheilten venerischen Kehlegeschwuren zurücksleibende Schlingenhemmung hat auch Herr Duncan gesehen. S. Medical. eases. p. 170.

# Her (126) Rest

Ist eine Knochenbeule harter (ober wohl auch, eben so hart) als der Knochen selbst, so nennt man sie Knochenauswuchs, (exoltosis) ist sie aber sehr weich, venerische gummiartige Knochengeschwulst. (Gummi venereum: gummiartige Knochengeschwulst sage ich, um zwischen der wahren Knoschenerweichung, von welcher weiter unten eine Melsdung geschieht, doch einen Unterschied zu machen.)

Die nachste Ursache ist eine Erhebung (Auseins anderweichung) der Knochenblattchen oder des Knoschenhautchens von dem zwischen denselben ergossenen vernerischen Schleim.

Der gewöhnlichste Sit ist: die hirnschaale, der Schlusselfnochen, der Bruftknochen, der (grossere) Vorderknochen, der Schienknochen.

### Gattungen sind :

i) Einfache R. man erkennet sie an einem tiefsißenden, unbeweglichen, flachen, dem Anochen an Harte fast ahnlichen, gemeiniglich enformigen, an Farbe von der übrigen Haut nicht verschiedenen, und größtentheils mit einem starken Anochenschmerze verbundenen Geschwulft. Die Zertheilung erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummiquecksilbers, und einen Absud von der Sarsjaparille, mit der Seidenbastwurzel. \*)

2) Mit der Knochenzerfressung verbundene R. Man erkennet sie an einer vorhergängigen Entzündung und nachfolgenden Abweichung und Verschwürung ber weichen Theile.

Die Heilungkart erfordert den angegriffenen Ort zu entbloffen, und dann die Sublimatauflosung mit der Mastiressenz zu gebrauchen.

# Denerische Anochengeschwulst. (Hypeostosis venerea,)

Es ift eine von bem in die schwammigte Gubffang der Rnochen abgesetzten Luftseuchegifte entstande-

110

<sup>\*)</sup> Herr Ruffel rühmt die Rinde diefer Burzel (daphnis mezeraeum) ben benerischen Knochenbeulen und Knochenschumerzen sehr an: burch 16 praktische Fälle erweiset er; daß Knochenbeulen, die an Gröffe öfters einer Haselnuß gleich kamen, blos durch diese Rinde in einem Monate zertheilt worden sind. Aber ben wahren Knochenauswüchsen nühte sie wenig. Herr Ruffel berichtet zween Fälle, wo eine Knochenzerfressung zugegen war, die doch, während dem Gebrauche der Rinde, nach einem ansgelegten Alemittel und erfolgter Abblätterung glücklich geheilet worden. S. Medical observat. and inquir. T. III. p. 189. — Herr Razour lobet auch den Absul der Bittersüßstengel, zur Heilung der Knochenbeulen. E. Journ. de Médec. T. XXII. p. 236.

# Mes ( 128 ) Res.

ne Anschwellung des ganzen Endes eines langen Ano-

## Gattungen find:

1) Einfache R. man erkennt sie an der Ansschwellung des ganzen Endes irgend eines Knochens. Wenn das Uivel noch frisch, und die Geschwulst noch nicht zu einer knochenauswüchsigten Harte gekommen ist, so wird sie wie eine Knochenbeule zertheilet, ausser dem ist sie unzerkeilbare

Man ruhmt den innerlichen Gebrauch des weissen Diecksilberprazipitats, oder des (falschlich sogenannten) durch sich selbst niedergeschlagenen Quecksilbers; von welchen man täglich ein Gran giebt.

2) Mit der Knochenzersressung verbundene R.; man erkennt sie an den Zeichen einer schwürigten Knochenbeule.

Die Heilungsart erforbert, auffer dem innerlichen Gebrauche des Gummiquecksilbers, tiefe Einbohrungen in den angegriffenen Knochen, um dem verdorbenen Knochensafte einen Ausgang zu verschaffen. Hat die Knochenzerfressung schon das ganze Ende des Knochens angegriffen, so bleibt nur noch die Absehung übrig.

# Rest (129) Rest

## Venerische Anochenzerfreffung. (Caries venerea.)

Es ift ein vom Luftfeuchegifte entstandenes Berberbniß an der auffern Oberfläche eines Knochen.

Der gewohnlichste Sit ift in der Rafenhohle, an ber Birnschaale , \*) an den Schluffelbeinen , am Brufts blat.

<sup>\*)</sup> Herr Morgagni fab ein altes Weib, ben welchen, burch Die benerische Anochenzerfreffung, bon dem linken Borberhauptinochen, und dem baran foffenden Stirnfno: chen fo viel weggenommen worden war, daß man burch ein brenquerfinger groffes Loch das gange Gehirn feben, und zugleich mabrnehmen fonnte, wie, benm Befahlen ber Schlagader an ber Sandwurzel in bem namlichen Zeitpuntte, bas Gebien mit derfelben jugleich erhaben wurde, und qualeich niederfanf. Die Gehirnhaut felbft war aber rein und unverlegt; f. de fedib. et cauf. morb. trib. IV. Epift. 56. art. 11. et 12. - Li= bavius fand ben einem benerischen Weibe den ganzen Schlaffnochen fammt ben halben Vorderhauptfnochen bon einer Knochengerfreffung gerstehrt, und auch bas Behien bis an feine Sohlen (ventriculi) aufgezehrt; aus diefer Urfache folgte auch nach einer Schlaffucht der Tod. S. Ephem. Nat. curiof. cent. VIII. Obf. 21. p. 284. - Ben einer Sure wurde durch Quedfilberargnepen ein einige Boll groffes Stud des Stirnfnochens bon der Mittelfnochenfubstang (diploë) abgesondert, fo, baß eine febr babliche Rarbe gurud blieb. S. Trioen Observat. Fascic. p. 45. - Ein Benfpiel einer ähnlichen Absonderung hat auch Stalpart van der Wiel, Centur. prior. Obferv. 4.

blatte, am gröffern Vorderarmknochen (os cubiti, vormals Ellenbogen, bey Linigen: Ellenbogenbein: beydes, nach meinem Urtheile, auszumärzen; weil die hier neu eingeführten Benennungen bezeichnens der sind) am Schienknochen.

## Sattungen sind:

1) Dertliche R. die nur eine Stelle eines Rnochens einnimmt. Gemeiniglich entsteht sie von einer vorhergangigen Entzundung des Anochenhautchens, einer Anochenbeule oder einer gummiartigen Anochengeschwulft, die in Bereiterung übergangen sind; seltner von einem bis an den Anochen durchnagenden Hautgeschwüre:

Die Heilungsart erfordert aufferlich die balfamische Quecksilbersolution mit Nosenhonig, innerlich das Gummiquecksilber mit Usand, dem Sarzaparille und Seidenbastabsud.

2) Allgemeine K. biefe greift fast bie ganze Oberflache eines ober mehrerer Knochen an. \*) Man

er=

<sup>\*)</sup> Herr Knolle beschreibt, Diff. de offium carie venerea p. 18. vier hirnschaalen, ben denen die Knochen des Kopfest und des Gesichts an mehreren Orten von der Knochenzerstreffung angegriffen waren. Josimann sah alle Beschenknochen eines Knaben so löcherigt, als immer ein von der Fäulniß zerfressens holz senn kann: die Urssache war eine angeerbte Luftseuche. S. Olitzsch Diff.

# Resh ( 131 ) Less

erkennt sie, weil an mehreren Orten bie weichen über ben angegriffenen Theil liegenden Anochen verschwüret werden.

Die Heisungsart kann man, wie ben der voris gen Gattung versuchen; seltner gelingt sie aber ben der allgemeinen Knochenzerfreffung; denn diese todtet gemeiniglich durch eine Auszehrung.

# Venerischer Winddorn.

(Spina ventosa venerea.)

Es ift ein bom innersten der Anochen anfangenbes und nach auffen gehendes Anochenverberbniß.

Diese Krankheit findet man sehr oft ben den von venerischen Eltern erzeugten Kindern. Ben Erwachsenen kommt der Winddorn fast immer von einer venerischen Onelle.

J 2

Die=

de spina ventosa. Lips. 1672. §. 4. — Herr Cheselben beschreibt in dem Merke: Osteographia. or the Anatomy of the boncs. Lond. 1733. Tab. XLII. sig. I. das Stelet einer venerischen Meibsperson, ben welchem ben-nahe kein einziger Anochen gesund war. — Auck hatte ein Stelet, S. Heyne Tentam. de präecip. Oss. morb. §. 29. welches dom kustseuchegist so zernaget und mit unzähligen Löcherchen durchbohret war: daß es kaum nur noch den geringsten Zusaumenhang hatte: Auck zierte es aus dieser Ursache mit dieser kurzen Ausschrift: Amor intimis inhaeret medullis; die Liebe wohnt im Innersten der Knochen.

### Rest (132) Rest

Diese Krankheit pflegt die kleinern Knochen der Hand und des Fußes, und die Ende der langen Knoschen anzugreifen.

### Gattungen sind :

1) Anfangender W.: man erkennt ihn an eisnem tief sigenden Anochenschmerze, welcher langwührig ist, und endlich an der überliegenden Haut eine Röthe und Anschwellung verursacht.

Die Heilungkart erforbert innerlich bas Gummiqueafilber; aufferlich die Queafilbersalbe.

2) Offener W.: es entsteht am angegriffenen Theile endlich eine rothe, schwammigte, mit mehreren schwärenden köcherchen durchbohrte Geschwulst.

Die Heilungsart erfordert innerlich das Gummiquecksilber, oder das versüste Quecksilber (aquila alba,) mit Usand und dem Absude der Fieberrinde, der Seidenbastrinde, des Schierlings und der Sarzaparille; äufferlich muß man das Geschwür mit der mit äkzendem Sublimat und Nosenhonig vermischten Mastiressenz beneken, und dann die Geschwulst mit der Quecksilbersalbe verbinden. Auf diese Art habe ich mehrere geheilet.

# Resh (133) Resh

# Venerische Bnochenerweichung. (Molities venerea offium.)

Es ift eine vom Luftfeuchegifte entspringende Biegsamfeit der Anochen.

## Gattungen sind:

1) Dettliche R.; zuweilen wird ein Anochen nur bier ober dort, gleich bem Bachfe erweichet : Benspiele bat man an den Knochenbeulen.

Die Heilungbart ift wie ben den Knochenbeulen.

2) Allgemeine R.; sie greift mehrere, ober alle Anochen zugleich an. Beichen biefer Gattung find : Die Groffe des Korpers (fatura) wird, nach vorher gegangenem Anochenschmerze, vermindert; der Rrante fann nicht stehen; der harn ist kalkerbeführend (calcarea) trube; die Anochen werden frumm, man fann fie dann leicht ausdehnen, und sie werben auch leicht abgebrochen.

Diefe Rrantheit ift unbeilbar : weber die Duedfil. berfalbe, noch schaarbockheilende (antiscorbutici) Pflanzenfafte, noch der Malzaufguß, noch die Farber. rothe, haben einigen Ruten geschafft.

## Res (134) West

# Venerische Knochenzerbrechlichkeit.

(Fragilitas venerea offium.)

Es ift eine Beschaffenheit der Anochen, ben im-

Sie ist ebenfalls entweder ortlich oder allge-

### Gattungen sind :

- 1) K. von der Knochenerweichung: man ertennt sie an der von sich felbst entstandenen (spontanea) oder leichten Krummung der Knochen. Der Bruch eines weich gewordenen Knochens ist unheilbar. \*)
- 2) R. von einer venerischen Knochenaustrock= nung: (ariditas) die Anochen sind ben dieser Gattung, ohne daß sie beugsam waren, leicht zerbrechlich-Die Heilung eines solchen Bruches ist auch nicht moglich. \*\*)
- 3) K. von einer venerischen Knochenzerfresf fung; denn diese verzehrt die innere Anochensubstanz,

<sup>\*)</sup> In den medizin. Bemert. einer Gefellsch. von Aerzten in London. 6. B. 216. S. findet man eine Geschichte bon durche Lufffeuchegift erweichten und zugleich zer- brochenen Knochen.

<sup>\*\*)</sup> Freyh. van Swieten, Comment. T. I. p. 567.

# Rest (135) Rest

und baher wird ein solcher Anochen am angegriffenen Orte leicht zerbrochen. \*)

Ein folcher Bruch ift unheilbar, wenn ber angegriffene Ort nicht vorher abgeblattert wird.

# Venerische Gelenkfrankheiten.

(Morbi venerei articulationum.)

(Ben Cinigen, aber unrichtiger, Gelentgeschwülfte ober Gliebergeschwülfte: welches auch im borne fiehenden Verzeichnisse zu andern,)

# Venerische Gelenkbeulen.

(Ganglia venerea,)

find den Sackgeschwülften (tumores cystici) ahnliche Geschwülfte, die ben denen mit der Lustegeuche Behafteten hier und dort um die Gelenke entstehen.

Nicht venerische Sachgeschwulste sind kaltartig, und zu Entzundungen und Bereiterungen gar nicht geneigt. Benerische Sachgeschwulste hingegen werden von gaber, fluch-

\*) herr Reihel hat in den Adverfar. medic. pract. vol. III. part. IV. p. 580. eine Bemerkung von einem durch die venerische Anochenzerfressing angegriffenen und dann von fich selbst gerbrochenen Schenkelknochen mitgetheis let.

## Rest (136) Jest

fluchtig vorüber gehender Sitze, Rothe; und nachlaffendem Schmerze begleitet. Defters entstehen auch mehrere dergleichen Geschwulfte auf einmal.

Gelenkheusen unterscheiben sich von gummiartigen Anochengeschwülsten durch ihre Beweglichkeit. Zuweisen entstehen sie von der allgemeinen, zuweisen von der verborgenen Lustseuche, wie die Augenliederknötchen (hordeola.)

Die Heilungsart erfordert innerlich das Gummiquecksilber, und einen Absud der Lustsaucheholzer (decochum lignorum) oder der Sarzaparille mit der Seibenbastrinde; aufferlich die Sublimataustösung und die Quecksilbersalbe.

De=

<sup>\*)</sup> Ein funf und drenstigiahriger Mann hatte schon über ein Jahr lang eine unschmerzhafte Seschwulst der linsen hode, von einem unterdracken Tripper, und bestam öfters Augenliederknötchen, und auch dren gelenkbeuleahnliche Seschwülste an der aussern Seite des linsen Aniees, sammt einer ahnlichen, aber sehr schmerzenden und entzündeten Geschwulst an der innern Seite des rechten Aniees; nach gegebenem Gummiquecksilber fam der schon über ein Jahr weggebliebene Tripper wieder zurück, die Hodengeschwulst verschwand, und auch die Gesenkbeulen wurden mit dieser Methode in sechs Wochen vollkommen geheilet.

# Rest (137) Rest

# Denerische Gelenksteifheit; Gliedersteifheit. (Anchylofis venerea.)

Es ift eine vom Luftfeuchegift entstandene Unbewege lichfeit eines Gelenkes.

### Gattungen find:

- 1) S. von einer Knochengeschwulft: man erfennt sie durche Befühlen, welches die Unschwellung des Knochen Endes lehret. G. Knochengeschwulft.
- 2) 3. vom verdickten Gelenkfaft, (synovia) bier ift die Geschwulft fugligter, und es ift feine ent= zundungsartige, schmerzende Geschwulft vorher gegangen.

Die Beilungsart erfordert innerlich bas Gummi= quedfilber und den Luttfeucheholger : ober den Seidenbaft= rinde Absud; aufferlich die Quedfilberauftosung als eine Babung, oder die Quedfilberfalbe mit dem Ummoniafgummi.

- 3) 3. von einer Belenkbanderentigndung. Die Geschwulft ift im Anfange febr schmerzend, ben ber Nacht wird sie etwas roth.
- Die D. 21. erfordert, benin Entgindungsgeitraus me, das Gummiquedfilber mit einer Saamenmilch mit Salpeter, wie auch ein antiphlogistisches abführendes 3 5

### Feel (138) Rest

Mittel; aufferlich den Alraunhonig mit der Quedfilberfalbe. Zuweilen hat auch die mafferigte Quedfilberauflofung Nugen geschafft.

# Venerische Frauenzimmerkrankheiten.

(Morbi venerei fexus feminei.)

Rrankheiten der Geburtstheile.
(Morbi partium genitalium.)

Denerischer weisser gluß.

(Leucorrhaea venerea,

feu
Fluor albus venereus.)

(ftillicidium) eines eiterformigten Schleims aus der Scheide ben Frauenzimmern,

Gemeiniglich bekommen sie ihn vom Benschlafe mit einer Mannsperson, die den venerischen Tripper hatte; seltner durchs Stillen eines venerischen Kindes, oder durch die Anerbung.

Die Zeichen, an welchen man den venerischen Frauenzimmertripper vom nicht venerischen unterscheiden kann, sind:

I)

## Rest (139) Rest

- 1) Eine gabe Unwandlung biefes Uibels einen ober zween Tage nach einem unreinen Benschlafe; ber gutartige fangt langsam an;
- 2) Brennen in der Scheide oder Zarnbrennen, welches sich benm frischen Tripper nicht selten einfindet; der gutartige ist unschmerzhaft, wenn er nicht veraletet ist:
- 3) juckende Literbläschen, oder schwämmehensartige Geschwürchen in der Schamhohle, die sich auch ben dem noch nicht lange währenden Tripper zeigen; denn die Schwämmehen gesellen sich nur zum sehon veralteten, gutartigen Tripper:
- 4) ein eiterformigtes, gelbgrünlichtes, Slüßis ges, welches aus der Scheide trieft, und benm gutartigen Tripper entweder schleimigt, oder nur milchformigt ist:
- 5) die Ansteckung einer gefunden Mannsperson mit einem venerischen Tripper; welches das sicherste Kennzeichen ist.

Gattungen der Verschiedenheiten (varietates) sind, der einfache, mit andern Krankheiten vereisnigte und veraltete Franenzimmertripper.

# Rest (140) Rest

brufen um ben untern Rand ber Scheide feinen Sitz: man erkennt ihn am Ausflusse eines eiterformigten Schleims aus ber Scheidehohle.

Diese Gattung ist gewöhnlich ben ihrem Anfange vom Harnbrennen sten, aber mit einem geringen Brennen in der Scheide und Jucken in der Schamhohle begleitet; halt lange an, und endlich wird die ausstliese sende Feuchtigseit ganz schleimigt, und hort langsam
nach und nach auf

Wegen der Feuchtigkeit der Scheide ist der Frauenzimmerrripper schwerer zu heilen und langwühriger, als der mannliche.

Die Beilungsart erforbert :

- I. ein gelind abführendes Pulver.
- 2. ben Klettenwurzelabsud burch die erften Wochen, dann giebt man
- 3. ein gelind abführendes Pulver mit einigen Eropfen Kopaivabalfam, und macht
- 4. eine Linspritzung aus der Quecksilberauflosung; bie taglich viermal wiederholt werden muß.

### Less (141) Less

2) Mit andern Krankheiten vereinigter F., 3. B. mit einer Entzündung der Sarnröhre, oder der Geffnung derselben, oder der Santorianschen Drüse. Wan ersennt das Dasenn dieser Gattung an der Rotte des entzündeten Ortes, dem Ausstusse eines eikersförmigen Flüssigen aus der Harnröhredssnung, oder einem entzündungsartigen Beulchen der gesagten Drüse, die an der Seite des Scheideschließmustels ihren Sitz hat, und an einem starten Brennen während dem Haren nen oder nach demselben. Zugleich ist eine Empfindung eines aus der Schamhöhle fallenden Körpers zugegen.

Die Heilungsart soll anfänglich antiphlogistisch und mit dem Gummiquecksilber verbunden seyn, wie benm Entzündungszeitraume des männlichen Trippers. Wenn dieser Zeitraum nun vorüber ist, so ist die Heislungsart des eiternden Zeitraumes des Trippers anzuwenden, die Quecksilbereinsprizungen sind ebenfalls sortszusehen.

Der mit Geschwürchen, judenden Eiterblaschen, Feigwarzen oder andern Krankheiten vereinigte Frauenzimmertripper muß so behandelt werden, wie es biese Krankheiten insbesondere erfordern.

3) Beralteter F., welcher schon durch mehrere Monace, oder über ein Jahr währet. Die Ursache dieser Gattung ist entweder ein Verlust der Spannkraft der Schleims

#### Per (142) Pers

Schleimbohlen der Scheide, oder ein Geschwur in der Gebahrmutter ober im Umfange der Scheide.

a) Veralteter schleimigter Frauenzimmertrips per 3 man erfennt ihn am Aussintern eines bunnen, nicht eiterigten, Schleimes, und der Abwesenheit eines brtlichen Schmerzes in der Gebahrmutter, oder in der Scheide.

Die Heilungsart erfordert innerlich ftarkende Mittel, z. B. einen starkenden Wein aus der Fieber = oder der Winterschen Rinde, den Blattern der Barentraube, und dem Eisen.

Neufferlich bienet eine Einspritzung der schwachen Vitriolauflosung (aqua vitriolata) des kalten Wassers, und ein Bad vom kalten Wassers

- β) Veralteter schwürigter F.: man erkennt ihn am Ausstusse eines Siterstüssigen, oder einer Jauche, am örtlichen Schmerze, und durch die Untersuchung mit dem Finger. Der von einer durch zusammenziehende Arzneyen gehemmten Gebährmutterverschwürung entstandene Frauenzimmertripper artet in die Lustzgeschwulst der Gebährmutter aus. S. Lustgeschwulst der Gebährmutter.
- Die H. A. dieser Gattung erforbert, bas in ber Gebahrmutter ober Scheidehohle verborgene Geschwur

#### ( 143 ) Rest

zu heilen: S. also Geschwüre der Gebahrmutterscheis de, und Geschwüre der Gebahrmutter.

### Venerische Entzündung der Schamtheiles (Phlogosis venerea genitalium.)

Es ist eine vom Lustseuchemiasma entstandene Ente zundung in der weiblichen Scham (finus muliebris) oder in der Gebahrmutterscheide.

Sie ift bald mit, bald ohne, ben Frauenzimmertripper-

#### Sattungen sind :

1) E. in der weiblichen Scham: es ist eine (entzündete, denn es giebt auch wasser und luftschwülstige Anschwellungen dieser Theile) Anschwelslung der Schamleszen und der Scheidemundung. Man erbennt sie durch den Augenschein, das Brennen in der Scham, und das Harnbrennen während dem Harnen.

Die Heilungkart erfordert eine gelind sabführende Arznen; Aberlasse, wenn die Entzündung sehr groß ist; eine kühlende Saamenmilch mit dem Gummiquecksilber. Aeusserlich ist die Quecksilbermilch oder die Quecksilbermussellung als eine Bahung ju gebrauchen.

#### Resh ( 144) Resh

Burveilen geht eine, ober auch bende, Schamlef. zen in die Bereiterung über, und es fließt aus mehrezen Deffnungen Eiter; in diesem Falle muß man die mit dem Schleimpflaster vermischte Deuecksilbersalbe auflegen.

2) Entzündung der Santorinschen Druse. Man erkennt sie an einem entzündeten Anotchen an der Seite der Scheidemundung, sammt einem heftigen Justen, und Brennen in der Scham.

Die Heilungsart ist wie ben Mro. 1.

3) Entzündung der Gebährmutterscheide. Sie besteht in einem Brennen in der Scheide selbst, welches durch mehrere Monate anhalt, und selten ohne Geschwür, sehr oft aber ohne Frauenzimmertripper ift.

Die S. A. ist wie ben ben Gebahrmutterscheis begeschwuren.

Venerische Verhärtung der Geburtstheile.
(Induratio venerea genitalium.)

Es ist eine venerische Verhartung ber Scham ober ber Scheide.

Gemeiniglich entsteht sie von einer vorher gegans genen Entzundung, und gebrauchten fart zusammenzies benden Ginsprigungen. Sat=

#### Gattungen find :

- 1) B. der weiblichen Schamhoble (finus muliebris.) Es ist eine vollkommene Verhartung ber ganzen Schamlefzen: zuweilen ist auch zugleich bie Scheidemundung von einer solchen Verhartungsges schwulft fehr verengert.
- 2) Knotigte B. Durchs Gefühl entbeckt man ei= nes, oder mehrere Anotchen in der Schamhohle, oder an den Schamlefgen. Zuweilen ist auch die Scheide mit ahnlichen, aber kleineren Anotchen angefüllt.

Wenn bieselben veraltet find, so arten sie zuwei-

Die Heilungsart erfordert innerlich das Gummisquecksilber mit dem Mohnsaft; aufferlich eine Bahung aus den Schierlingsblattern und der Quecksilbersolution, ben der Nacht ein Quecksilberliniment.

# Venerische Geschwüre der weiblichen Scham. (Ulcera venerea vulvae.)

Es sind venerische Geschwure an der weiblichen Scham, die von den Franzosen chancres genannt werden.

#### Rest (146) Rest

1) Schwamm.hen = G. Sie entstehen von judenden Blaschen, oder von Krystallblaschen, die am Ende in oberflächliche, aschfärbige, oder weislichte Geschwürchen übergehen.

Sie werden durchs Waschen der Scham mit der balfamischen Quecksilberauflösung leicht geheilet.

2) Um sich fressende G. Sie entstehen von einem breiten, rothen Flecke, oder von einem Entzunstungsbeulchen an den kleinern Schamlekzen, oder an der Santorinschen Druse; sie sind sehr schmerzend, und fressen immer weiter um sich; so, daß sie nach und nach die kleinern Schamlekzen, das Schamzungelchen, und die Deffnung der Gebährmutterscheide ausfressen, wenn man nicht bald die gehörige heilungsart vorkehret.

Die Heilungsart, erfordert innerlich den Gebrauch des Quedfilbers, und aufferlich die balfamische Quedfilbersolution.

3) Krebkartige G. Sie entstehen von seirrhosen Beulchen an der Scham, sind sehr schmerzend, fressen schnell um sich, und werden schwer geheilet; zuweislen gehen sie in einen wahren venerischen Krebs der Scham über.

Die Heilungsart erfordert Gummiquedfilber mit Mohnfaft. Meufferlich hat man sich ber balfamischen Quedsilberaufibsung zu bedienen.

#### Per (147) Per

#### Denerische Geschwüre an der Gebährmutterscheide.

(Ulcera venerea vaginae.)

Es find venerische Geschwure in ber Sohle der Bebahrmutterscheide.

1) Einfache G. Es sind oberflächliche, nicht weit um sich freffende, auch nicht sehr schmerzende Gesschwürchen. Man erkennt sie am Ausflusse des Eiters, und an einem ortlichen Schmerze ben der Untersuchung mit dem Finger.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gestrauch des Gummiquecksilbers, und die Einsprisung einner balfamischen Quecksilberauflösung.

2) Um sich frossende G. Diese Gattung verursacht heftige Schmerzen, weil die Entzündung zugleich den ganzen Umfang des Geschwüres einnimmt, und die Oberstäche der Scheide hier und dort in Schrunden berstet, aus denen immer eine ausserst scharfe Eitetjauche trieset.

Die Heilungkart erforbert, ausser dem innerlischen Gebrauche des Quecksilbers, zugleich den Mohns saft; ausserlich spritzt man eine balfamische Quecksils bersolution ein.

### Rest (148) Rest

3) Verborgene G. Zuweilen haben Geschwüre am obern Theile der Scheide ihren Sig, sind sehr wesnig schmerzend, und es trieft auch nur ein sehr kleisnen Theil eines dunnen Eiters aus. Dergleichen Geschwüste verursachen keinen beträchtlichen Zusall, an dem man ihr Daseyn erkennen könnte. Denn est sindet sich kein Frauenzimmertripper, kein Schmerz, oder keine Beschwerlichkeit beym Harnen ein: und diejenigen Schmerzen, die die Frauenzimmer während dem Benschlase, oder beym Besühlen mit dem Finger an dem angegrifssenen Orte empfinden, pflegen sie von ganz andern und unschuldigen Ursachen herzuleiten.

Folglich kann ein solches Frauenzimmer angesteckt fenn, ohngeachtet es ben der genauesten Untersuchung und Besichtigung der Geburtstheile gesund zu seyn scheint, und ohngeachtet es sich selbst für gesund haltstier sieht man nun, wie es zugeht, wenn Mannsperssonen zuweilen mit einem Tripper, oder mit Chancres, von einer, dem Ansehen nach sehr gesunden Frauensperson, angesteckt werden.

Die Heilungsart ist wie ben der vorhergehenben Gattung.

G. an den Harnwegen. Es find Geschwüre, die aus der Scheide in die Harnrohre, oder in die Blase, dringen. Wenn sie bloß in die Harnrohre geshen, so dringet der Harn nur benm Harnen in die

#### Rest (149) Lest

Scheide; hat aber das Geschwür den Hals oder die Hohle der Harrblase selbst zersressen, so tropfelt er beständig in die Scheide.

- Die H. Al. ist im ersten Falle leichter; im letztern aussert schwerer. Man muß ein hohles, mit bem Quecksilberbalsam bestrichenes Kerzchen in die Harnrobre, oder in die Blasenhohle steden; und in die Scheibe eine Quecksilbereinsprigung machen.
- 5) Roth = G. ober Mastdarm = Scheidegesschwüre. Es sind Geschwüre, die aus der Gebahrmutterscheide so weit in den Mastdarm dringen, daß wenigstens der flussigere Theil des Unrathes, durch die Scheide ausstließt.

Die Heilungsart ift febr schwer. Man kann eisne Quecksilbereinsprigung in die Scheide versuchen, und ein etwas breiteres, aus einem Kerzchen gemachtes Abhrchen hinein steden, um den Austritt des Umrathes aus dem Mastdarme zu verhindern; auf diese Art wird die Heilung des Geschwüres erleichtert.

## Benerische Gebährmutterkrankheiten.

(Morbi venerei uteri.)

### Venerische Zemmung der monatlichen Reinigung.

(Merostasia venerea.)

- Be ift eine som Luftseuchegifte entspringende hemmung der monatlichen Reinigung.
- 1) H. vom Frauenzimmertripper. Ich habe sehr viele mit dem venerischen Frauenzimmertripper behastete Frauenzimmer gesehen, ben denen schon über ein Jahr das Monatliche nicht floß. Ben allen diesen wurde es durch das einen Monat lang gegebene Gummiquecksilber wieder glücklich in Ordnung gebracht.
- 2) H. von der allgemeinen Lustseuche. Zuweilen bleibt das Monatliche, ohne die Gegenwart des Frauenzimmertrippers, aus; wenn das Blut durchs Lustseuchezift zähe gemacht, oder die Gebährmutter verstopfet worden.

Die Heilungkart ersorbert das Gummiqued=

#### Per (151) Pers

### Venerische Gebährmutterverschwürung.

(Exulceratio venerea uteri.)

Es ift eine Berschwürung an ber innern Oberflache, ober am Munde der Gebahrmutter.

Gemeiniglich folgt fie auf den gehemmten veral-

1) B. der Gebährmutterhöhle. Daß fast die ganze Oberstäche der Gebährmutter durch die Lustseuchefchärse angegriffen sen, erkennt man an einem Brensen in der Gebährmuttergegend, am dünneiterigten Frauenzimmertripper, am Harnbrennen, und Harnzwange, an der Auszehrung des ganzen Körpers und einem hettischen Fieber.

Die Heilungsart wird gemeiniglich ohne Erfolg versucht, oder gelinget nur febr schwer. Sie erfordert aber ben innerlichen Gebrauch bes Gummiquecksilbers mit Mohnsaft und mit dem gesättigten Sarzaparilledes koft und mit der Milch.

Meufferlich muß man, nicht bloß in die Scheide, sondern in die Gebahrmutterhohle selbst, mit einem dazu tuchtigen Instrument Einsprigungen, von der balfamischen Quecksilbersolution machen.

#### Rest (152) Rest

2) B. des Gebährmuttermundes. Die Zufälle sind die nämlichen, wie bey der vorigen Gattung, nur etwas gelinder; mit dem Finger kann man die zerriffene schwürigte Mündung fühlen.

Die H. A. kann man auf die namliche Art ver-

Venerische Luftgeschwulft ?) der Gebährmutter.

(Physometra venerea, feu Tympanites uteri venerea.)

Es ist eine Unschwellung der Gebahmutter, von der dieselbe ausspannenden Luft und Eiterjauche.

Sie folgt gemeiniglich auf eine langwührige Ges

1) E. von einer Verwachsung des Gebahrmuttermundes. Nach vorher gegangenen Zeichen der Verschwürung entsteht an der untern Schmeerbauchgegend eine beständige, runde, elastische, (dem Gefühle der Kranken) leichte (levis) Geschwulst; man bemerkt auch keinen Austritt eines Schalles aus der Scheide, oder

<sup>\*)</sup> Diese Benennung halte ich für schicklicher, bezeichnenber, ber guten Griechischen abulicher, als bie von Uns bern angenommene Windsucht.

#### Less ( 153 ) less

ober feinen gaben Ausfluß einer Siterjauche aus bers felben.

Die Beilungsart lagt fich, wegen ber Bermach= fung bes Gebahrmuttermundes, nicht erwarten.

2) L. von einer Verstopfung des Gebahrs muttermundes. Nach vorher gegangenen Zeichen der Gebährmutterverschwurung, schwillt dieselbe, wie ben der vorher gehenden Gattung, gabe an; zuweilen aber stieskt zugleich eine eiterhafte scharfe Jauche mit einem Schalle aus der Scheide (crepitu vaginali,) oder einem lauten Austritte einer stinkenden Luft aus derselben, heraus; worauf die Geschwulst etwas kleiner wird. \*)

R 5 S

<sup>\*)</sup> Der Freyherr von Stork hat die Gebahrmutterluftgeschwulft an zwoen Weibsperfonen beobachtet. S. Ann. med. fecund. p. 204. Bende mabren, fcon feit mehre= ren Jahren mit dem bosartigffen benerifchen Frauensimmertripper behaftet, Die ausflieffende Feuchtigfeit war gang bunnjauchigt, febr faul, und fo fcharf, baß fie die gange Scheibe und die Schamlefgen gerfraß. Der Sarn gieng immer nur mit einem Sarngwange ab. Durch biele Argnegen blieb endlich ben der Ginen der Frauenzimmertripper binmeg, und die Gefchware ber Scheide und ber Scham fchloffen fich; ben ber Undern wurde berfelbe feltner, und weniger beschwerlich. Benbe aber flagten doch über beständiges Brennen , und nas genden Schmerg in ber untern Schmeerbauchgegend, juweilen über groffe Beangstigungen, Gebahrmuttergwang, und gegen die Schammeichen und die Mutter-Scheibe fich erfredende Schmerzen. hierauf erfolgten fleis

#### Per ( 154 ) Rest

Die Seilungsart ift fehr sehwer und ungewiß. Indessen muß man innerlich das Gummiquechsilber mit einem gesättigten Sarzaparilledefoft geben; aufferlich aber, mittelft eines silbernen Rohrchens, den Gebahr-

mut

fleine Ohnmachte; es wurden mehrere, aufferft finfenbe, Luftftoffe mit groffem Geraufche, und ber größten Semalt borne aus der Gebabrmutter getrieben, und balb hierauf zeigte fich eine jauchigte, flodigte, wie Feuer brennende, gernagende Reuchtigfeit; Die aber in turgem wieder ju fließen aufhorte. Dach einem, zweenen ober breven Tagen ftellten fich wieder die namli= chen Bufalle ein ; es brach wieder Luft los, und murbe wieber hochft fintende Feuchtigfeit gleichfam mit Gewalt fortgetrieben. Dieg mabrte burch mehrere Wochen, bann zeigte fich eine febr barte, febr elaftische, und bennahe runde Gefchwulft in ber Weichengegend; fie fchien aber nach jedem ausgetriebenen Luftftoffe und Abfluffe ber gefagten Teuchtigfeit fleiner und weicher gu werden. Indeffen nahm diefe Gefchwulft an Groffe boch nach und nach ju; aber je groffer fie murbe, befto feitner wurden auch die Luftftoffe, und am Ende blieben fie vollkommen meg; nun muchs aber die Ge= schwulft weit schneller und merklicher an. Bende Rranfen hatten ein unterbrochenes fleines Fieber; um ben Abend zeigte fich ftarfes und ofteres Schaudern, und es erfolgte eine groffe Sice mit unauslofchlichem Durfte. hierauf tam unruhiger Schlaf, Irrereden, und Sehnengudungen; endlich machte, nach langwühriger Auszehrung bes Rorvers, ber Tob den Uibeln ein Ende. Die Bufalle maren ben benden gang abnlich. Der Stublgang war durch die gange Krantheit ungehindert, ber Sarn gieng aber immer mit einem 3wange ab, war brennend und ftinfend.

#### Rest (155) Rest

muttermund offen halten, damit die scharfe Feuchtigs feit aus der Hohle herausstiessen, und die Quedfilberseinspriftungen in die Gebahrmutter gemacht werden konnen.

Des

Ben der Erften, die durch ben Gebrauch der Aranepmittel bom Krauengimmertripper bollfommen befrepet worben war, fand man, ben der Leicheneroffnung, eine harte, elaftifche, und an Groffe einem Mannshaupte gleichfommende Gebahrmutter. Da der Wundargt mit dem Defferchen in die Soble berfelben trang, fuhr die Luft mit Ungeftamme beraus, und war außerft ftinfend : ben weiterer Untersuchung fand man eine jauchigte, fehr finfende, Fluffigfeit in berfelben. Die Gubftang ber Gebahrmutter felbft mar bannhautigt, und die inneren Blatten waren alle fdmurigt, und brandigt. Der Gebahrmuttermund mar gang berbartet, gufam= mengewachsen, an bem gegen die innere Soble gefehrten Theile aber angefreffen. In ber Scheibe fand man berschiedene schwammigte Auswüchse, und ungablige Marben.

Ben ber Anbern mar die Gebahrmutter ausgespannt, elasstisch, aber viel kleiner, als ben der Vorigen: übrigens fand man eine ahnliche Jauche, und auch fehr viele, stinkende Luft. Die Gebahrmutterhöhle war ebenfalls durchaus schwürigt, und zerfreffen, und auch in der Scheide fand man garstige Geschwüre. Der Gebahrmuttermund war aber nicht berwachsen, aber mit klumpigtem, polyposen Blute verpfropft; überdieß von einer scharfen Jauche sehr zerfressen. Die ganze Scheide und die Schamlippen waren um und um schwürigt.

# Venerische Krankheiten der Bruste. (Morbi venerei mamarum.)

# Denerische Entzündung der Bruste. (Inflamatio venerea mamarum.)

Ge ift eine bom Luftfeuchegift entstandene entzuns bungeartigen Geschwulft an den Bruften.

- 1) E. des Brustwärzchens. Gemeiniglich entssieht sie vom Stillen eines venerischen Kindes. Die haut schwüllt um das Wärzchen an, so daß daffelbe gang verborgen wird.
- 2) Brustdrusen = E. Es entsteht ein tief sigen, bes, higendes, hartes Beulchen, welches einer Lustseuschebeule in den Schamweichen ahnlich ist. Es wird schwer zertheilet, und geht auch schwer in Bereiterung über. Zuweilen ist auch eine Berhartung der Uchselhoh. lendruse damit vergesellschaftet.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gesbrauch des Quecksilbers. Aeufferlich bedient man sich entweder einer Bahung aus dem mit der verdunnten Quecksilberfoluzion erweichenden Mehlen; oder man macht aus der nämlichen Bermischung mit hinzugesetzen Semelbrosaamen einen zertheilenden Brepumschlag.

#### Per ( 157 ) Pers.

Wenn aber die Zertheilung nicht angeht, so muß man die Bereiterung befordern, und die Beule wie eis ne Luftseuchebeule in den Schamweichen behandeln.

### Venerisches Geschwür an den Brüsten.

(Ulcus venereum mammae.)

Es ift ein vom Luftfeuchegift entstandenes Geschwüs an ben Bruften.

- 1) G. oder Chancres, am Bruftwärzchen-Gemeiniglich entstehen sie vom Stillen eines venerischen Kindes, oder vom Aussaugen der Milch aus den Brussten durch eine venerische Weibsperson. Sie greisen entweder das Wärzchen allein, oder auch den daffelbe umgebenden Hof (discus) an.
- 2) Haut = G. Sie zerfreffen die Haut und das Fett der Bruft felbst in einem groffen Umfange, und entstehen mit einem vorhergangigen breiten Flecke von der allgemeinen, oder verborgenen Luftseuche-

Die Hetlungsart erfordert, ausser dem immerlischen Gebrauche des Gummiquedsilbers, ausserlich den Quedsilberbalfam, oder die balfamische Quedsilberauselbing.

#### Feb ( 158 ) Rest

### Benerisches Brebsgeschwür an den Bruften.

( Carcinoma venereum mammae. )

Es ift eine harte, fest ftebende, und mißfarbige bom Luftfeuchegift entstandene Geschwulft an den Bruften.

1) Scirrbofes R. Es ist eine etwas harte, fest stehende, miffarbige, verschlossene, ober aufgebrochene schwürigte Geschwulft an ben Bruften.

Man unterscheidet das venerische Rrebsgeschwur von dem mahren Rrebs in folgenden Studen:

- 1. Der mahre Krebs nimmt gemeiniglich langfam, ber venerische geschwind zu.
- 2. Die Sarte ift benm wahren fast steinartig, benm venerischen elastisch, wie ben einer entzündungsartigen Geschwulft, und nicht tief sigend.
- 3) Benm benerischen ift das Liter gelbgrunlicht benm achten jauchigt , braun.
- 4. Der achte Rrebs wird vom Quedfilber arger gemacht; ber venerische geheilet.
- Die Heilungkatt erforbert den innerlichen Gesbrauch des Gummiquecksilbers mit Mohnsaft, und dem Sarzaparilledekokt. Aeusserlich lege man das Quecksils

#### Per (159) Per

berpflaster und die Quecksilberauflösung über; wenn dieß nicht hilft, so muß man die Bruft mit dem Mesofer ausrotten. \*)

2) Schwammigte R. Es ist eine schwammigte feststehende, vom Luftfeuchegifte entstandene Geschwulft.

Die Heilungkart erfordert das Gummiquedfilber mit dem saturirten Sarzaparilledekokt: nütt diese Heis lungkart nichts; so muß die Ausrottung vorgenommen werden. \*\*)

<sup>\*)</sup> herr Sanvages fah ben einer benerifchen Weibeperfon f. Nofol. Method. T. II. p. 549: eine ichmurigte, an Groffe einem Rindestopf übertreffende Gefchwulft , durch ben Gebrauch des Quedfilbers fehr bald gur Fauffgroffe gelangen; indeffen konnte aber bie Beilung doch nicht ganglich bollendet werden, folglich mußte das Uibrige Diefer Rrebsgefdmulft ausgefchnitten werden. Un ber Bruft eines ichon lange luftfeuchigten Dabdens fab er amo huhnerengroffe Gefchwulfte, die mit ftehenden Schmergen , und einer bis an die Achfel fortlaufenben fnote tigten Drufenverhartung begleitet waren. Diefe wurben fammt ben Reblegeschwuren, mit benen biefe Derfon angestedt war, burch ben Gublimatgeift nach brenen Monaten geheilet. herr Bierchen war ber Mennung, f. Libell. de cancro, bag alle fropfartigen Berhartungen bon einem ausgearteten Luftfeuchegift famen; folglich ware auch ein fropfartiges und venerisches Rrebsge= fchwur bine, und bas namliche, und benbe murben auch burch bas Quedfilber geheilet, welches ein anderes Rrebegeschwur nicht bertragt.

<sup>\*\*)</sup> Abolph Friderich Voget, Chirurg. Wahrnehmungen,
1. Samml. S. 26. erzählt eine Bemerkung von einem fcmammigten Auswuchse eines Bruftwarzchens, die durch das Sarzaparilledekokt hinweggeschaft wurde.

#### Les (160) Less

3) Brandigtes K. Es ist ein brandigtes Gesschwür, venerischen Ursprunges. Man erkennt es an dem Entsteben eines rothgelben Beulchens, welches bald in ein sehr tieses, brandigtes, mit einem rothgelben Rande umgebenes, sehr stinkendes und schmerzendes Gesschwür übergeht.

Die H. erfordert innerlich das Gummiquedfilber mit der Fieberrinde; aufferlich hat der mittelst einer Charpie aufgelegte Sublimatgeist oder die Auflosung vom versüften Quecksilber genüßt. \*)

911=

<sup>\*)</sup> Serr Bierchen, f. Abhandl. von den Kennz. der Krebssschaden, S. 82. 84. und 120. hat blos durch den äußerslichen Gebrauch des gesättigten Sublimatgeistes, der aus vier Granen ägenden Sublimate und einer Unze Weingeiste gemacht war, mehrere solche Krebsgeschwüre geheilet. Er vermuthet, die Sattung des brandigten Krebses, welche insgemein Noma (Wassertebs) genannt wird, und die Wangen der Kinder so geschwind zerfrist, wäre auch venerischen Ursprungss, und könnte also auch durch den Sublimatgeist geheilet werden. Dergleichen Krebse sind nach den Bevbachtungen an dem Hodensache und Schamleszen, durch diese nämlische Arzuen geheilet worden.

## Innerliche venerische Krankheiten.

(Morbi venerei interni.)

Benerische Fieber. (Febres venereae.)

Einfaches venerisches Sieber:
(Venerea simplex.)

Es ist ein anhaltendes, hikiges, vom Lustseuchegist entstandenes Fieber.

Zuweilen entsteht es balb nach einem unreinen Benfchlafe ohne eine Anstedung der Geburtstheile; zus weilen nach wieder verschwundenen Luftseuchebeulen, ober nach einem unterdrückten Tripper.

Dieses Fieber währet zuweilen 20, 30, und auch mehrere Tage; zuweilen hort es aber auch nach weni= gen Tagen schon wieder auf. \*)

Dieses Fieber wird auf vierfache Art entschieden:

1) Durch einen haufigen und ftinkenden Schweiß.

2)

<sup>\*)</sup> S. Freyh. von Stort Praecepta med. practica T. II. p. 131. und Ann. medic. secundus, p. 221.

#### Rest (162) Rest

- 2) Durch einen truben , haufigen , stinkenden und brennenden Sarn.
- 3) Durch einen wiederkehrenden Tripper, ober weißen Sluff.
- 4) Durch eine venerische Absetzung an die Saut; daher entstehen Friesel, Aupserfarbige Flecke, und anz dere Hautrankheiten; an die Lingeweide: daher entstehen brennende, langwührige Schmerzen an verschiedes nen Eingeweiden; an muskuldse Theile: daher solgen auf das venerische Fieber Gliederreissen, und heftiger Hauptschmerz.

#### Die Beilungeart dieses Fiebers erfordert:

- 1) Aberlaffe, wenn das Fieber heftig, ober eine Vollblutigfeit zugegen ist;
  - 2) Ein antiphlogistisches abführendes Mittel;
  - 3) Eine fühlende Saamenmilch;
- 4) Einen gefättigten Absud von der Sarzaparille, und den Bittersuffftengeln;
  - 5) Gummiquecfilberpillen.

#### Real (163) Real

#### Entzündungsartiges venerisches fieber. (Venerea inflammatoria.)

Es ist ein anhaltendes hipiges Fieber, welches eine venerische Entzundung begleitet.

Man bemerkt es benn Entzundungszeitraume bes Lappers, ben Sodenentzundungen, ben Entzundungen der Borhaut, der Borsteherdrufe, der Lustseuchedrusen in ben Schamweichen, ben tripperartigen Augenentzunbungen, und ben der Entzundung der Reble.

Es fangt mit ber Entzundung an, und bort mit ihr auf; ben der Nacht ift es immer heftiger

Die Beilungsart erforbert Aberlaffe, und einen Sargaparilleabsud mit Salpeter und Gummiguedfilber.

### Schleichendes venerisches Lieber. (Venerea lenta.)

Es ift ein fleines langwuhriges Fieber, welches die venerische Muszehrung begleitet.

Es entsteht von einem berborgenen, ober offenen Geschwure, aus welchem das Eiter in die Gefaffe eingesogen wird. Folglich findet es sich ben Gebahrmutter . Lungen . und Rnochenmartgeschwuren ein.

### Es (164) Es

Die Heilungsart erfordert, das Geschwür zu beilen. S. venerische Literschwindsucht.

# Venerisches galligtes Sieber. (Venerea biliofa.)

Es ift ein von einem galligten Unrathe in den ersten Wegen entstandenes Fieber, welches mit der Lustsfeuche Befallenen ofters anwandelt.

Es ist keine eigenthumliche, sondern eine zufällige (accessorius) Krankheit ben ber Lustseuche.

Man erfennt es an der unreinen Zunge, dem Mangel der Eflust, und der Gegenwart zur Erzeugung galligter Krankheiten geneigten Jahreszeit (tempestate biliofa.)

Die Heilungkart erfordert Erbrech - Abführungen (emeto catharlin,) und dann gallverbeffernde Arznegen, z. B. das Tamarindenmark mit Beinsteinram. \*)

pe=

<sup>\*)</sup> Serr Prof. Stoll, Ration. medendi. P. II. p. 266. u. f. Wahrend bem Gebrauche bes Quedfilbers habe ich bent Unrath im Magen juweilen entfteben; jumeilen rege werden (turgere) gefeben.

### les ( 165 ) lest!

# Venerisches Wechselfieber. (Venerea intermittens.)

Es ift ein tagliches, bren ober viertagiges, vom Lufffeuchegifte entstandenes Fieber.

#### Gattungen sind:

- 1) Unmittelbares (idiopathisches) v. D., welches vom Luftseuchegiste selbst entspringt. Diese Gattung weicht auf den Gebrauch der Fieberrinde nicht, und wird nur durchs Quecksilber gehoben. \*)
- 2) Zufälliges (accessoria) v. W., welches von seiner eigenthumlichen Ursache entsteht, und Benerische überraschet.

Diese Gattung wird burch bie mit bem Quedfilber vereinigte Fieberrinde geheilet. \*\*)

8 3

De=

<sup>\*)</sup> Serr Monvoo erzählt in den Essays d'Edimb. Vol. V. obs. 47. Benspiele viertägiger vom Luftseuchegift entstanbener Kieber; umsonst wurden Fieberagnenen vorgeschrieben, den dadurch wurde die venerische Krantheit vielemehr verschlimmert; da aber das versüste Quecksiber vorgeschrieben, und damit, dis zum erfolgenden Speischelssüschen fortgefahren wurde, hörte nach einer einzigen noch nachkommenden Anwandlung das Fieber sammt den venerischen Zufällen auf. Aehnliche Benspiele berichtet Ballonius, Oper. T. II. p. 97. u. 117. und Deidier, de morb. vener. obs. 4.

<sup>\*\*)</sup> Wenn bas Wechfelfieber feineswegs bom Luftfeuchegift entftanden, fonbern nur eine zufällige Kranfheit bey

### Venerische Arampfe.

(Spasmi venerei.)

### Venerische Steifsucht.

(Tetanus venereus)

Es ist eine krampfartige Zusammenziehung aller Musfeln des Rückgrades, der Kinnbacken, und der Elliedmassen.

#### Gattungen sind :

1) St. von der allgemeinen Luftseuche, die man an der Gegenwart venerischer Zufälle erkennt.

Die Heilungkart erfordert das Gummiquedfilber mit Mohnfaft, oder, wenn das Schlingen, wegen 311- sammenziehung der Kinnbacken, unmöglich ist, Klystive aus Gummiquedfilber und Mohnfaft; zugleich mussen bis zum erfolgenden Speichelssusse fortgesetzte Quedfilsberfalbeeinreibungen gemacht werden.

2)

ber Luftseuche ift, dann muß man die Fieberarznen mit der Luftseucheheilenden vereinigen, um bende Krankheiten zu gleicher Zeit zu bandigen. Von diefer Vereinisgung habe ich und Andere die glucklichsten Wirkungen gesehen. S. Werlhof, Oper. T. I. p. 133. und Thesben Unterricht für Wundarzte. S. 117.

#### Per ( 167 ) Est

2) St. von der verborgenen Lustseuche, die man aus lange vorher gegangenen venerischen Zufällen argwöhnen kann. \*)

Die Beilungsart ift die namliche, wie ben der vorigen Gattung.

# Venerische Sallsucht. (Epilepsia venerea.)

Es ist eine periodische Zusammenziehung (Konvulsion) des ganzen Korpers, mit einer Veraubung der Sinne.

1) F. von einem innern Anochenauswuchse der Hirnschaale. Man kann sie aus dem fest sitzen-L 4 den

<sup>\*)</sup> Kiverins Oper. med. univers. Lugd. 1664. p. 130 obs. X. hat folgende Bemerkung aufgezeichnet. Nach einer Armabsehung und schon vernarbte Bunde erfolgte eine Steifsucht; man wiederholte die Absehung, aber ohne Erfolg. Die Aerzte vermutheten, es könnte wohl etwa von dem vormals übel geheilten Tripper ein Luste seuchegift in dem Blute dieses Mannes verdorgen senn: zu diesem Ende nahmen sie die Quecksibereinreibung vor, und nach erwecktem Speichelstuße wurde der Kranfe von den Zückungen befrenet. Weil aber das Quecksiber die auch von andern, als venerischen Ursachen erfolgte Steissucht heilet, so ist eben nicht ganz gewiß, daß dieselbe in diesem Kalle der Lustseuche ihr Entstehen zu verdanken gehabt habe.

#### test ( 168 ) less

ben Schmerze an irgend einem Orte unter ber Birn-

- Die H. Man kann das Gummiqueckfilber, und das Dekokt vom Seidenbaste (maezeraeum) verssuchen. Man konnte auch, wenn alles nichts hilft, die Trepanation an dem schmerzenden Orte unternehmen.
- 2) F. von der verborgenen Lustseuche. Ben Kindern, die von einst mit der Lustseuche angesteckt ges wesenen Eltern erzeugt worden sind. \*)
- Die H. Man versucht den Gummiquedfil-

De:

<sup>\*) 6.</sup> Rosenstein, a. O. S. 650., und Bloch, a. O. S. 178. — Ich habe einen Knaben von 6 Jahren, der schon beynahe durch 3 Jahre fallsuchtig war, so daß die Anfälle zu bestimmter Zeit wieder kamen; überdieß auch mit dem Kopfgrinde, und mit einem viersachen Winddorne am Rucken der Hande und Kuffe behaftet war, durch den innerlichen Gebrauch des Gummiquedfilbers, des bersüften Quecksilbers (aquila alba) und des Usands in sieben Monaten, ohne erfolgenden Speichelfluß geheilet. Die Geschwürz des Winddornes wurden mit der halfamischen Quecksilberaussofung, und mit der Onecksilbersalbe verbunden. Alle zwepte Tage bestiente er sich der Ofnerschen warmen Baber.

## Venerische Entfraftungen.

(Adynamiae venereae.)

# Venerische Mattigkeit. (Languor venereus.)

Be ift eine bom Luftseuchegiste entspringende Etmus bung des gangen Korpers.

- 1) M. von der verborgenen Lustsfeuche. Nachbem diese Krankheit schon durch 6 Jahre gewähret hatte, wurde sie endlich durch die Milchdiat, und die Quecksilbersalbeeingeibung (hydrargyrosis) geheilet. \*)
- 2) M. vom venerischen Fieber. Die Heis lungsart richter sich nach der Verschiedenheit des Fiebers. S. venerische Fieber.

# Venerische Lähmung der untern Gliedmassen. (Paraplegia venerea.)

Es ift eine bom Luftseuchegiste entstandene Lahmung ber untern Gliedmaffen.

1) & vom unterdrückten Tripper.

. 85

Die

<sup>\*)</sup> Sauvages, a. O. T. I. p. 805. und Freyh. van Swiesten, Comment. T. V. p. 385.

Die Heilungsart erfordert, auffer dem innerlichen Gebrauche des Gummiquecksilbers, den Tripper durchs Einimpfen wieder herzustellen ?)

2) E. von einer Knochenbeule, oder irgend einem andern Fehler um das Nückenmark; z. B. von einer in die Höhle des Nückgrades geschehenen vernerischen Absehung.

Die H. Versuche man wie ben den venerisschen Knochenbeulen.

De:

<sup>\*)</sup> herr Sauvages , a. O. S. 799. fab einen bierzigjahrigen fcon feit vielen Jahren mit Schamtheilgefchwaren angestedten Mann, welcher endlich, nach einem unge= fchifter Weise unterdrudten Tripper mit einer unbollfommenen Labmung der unteren Gliedmaffen, fo daß er faum auf den Fuffen fteben fonnte, befallen murde. Der Wundargt rieth ein Salbbad (femicupium) aus Waffer, in welches, bis es weiß wurde, Bleneffig (liquor faturni) gegoffen murbe. Dief machte bie Lahmung ber unteren Gliedmaffen bolltommen. Umfonft berfuchte man die Quedfilberfalbeeinreibung, und ben Gebrauch bes agenden Gublimats durch 2 Monate. -3ch fab einen dren und funfzigiabrigen Mann, welcher benerifche Knochenbeulen hatte, und bom ofterreichischen Baadnerbad ben Salbichlag befam, aber boch burch ben Gebrauch bes Abfudes der Bitterfüßstengel und bes Gummiquedfilbers gebeilet murbe.

### Les (171) Less

# Venerischer Zalbschlag. (Hemiplegia venerea.)

Es ift eine durche Luftseuchegist erzeugte Lahmung ber rechten, ober linken Seite des Korpers, vom Scheietel bis an die Fußsohle.

1) S. vom unterdrückten Tripper.

Die H. A. ist die nämliche, wie im vorigen Ab-

2) H. von einem Fehler an der Hirnschaale oder im Gehirne. Diese Gattung ist z. B. von eisner Knochenbeule an der innern Tasel der Hirnschaale, oder von einer örtlichen Gehirnverhärtung, oder Vereisterung, oder von irgend einem andern Fehler entstanden. \*)

Die S. A. ist febr schwer, und felten möglich: doch kann man das Quecksilber, und den Absud vom Seidenbaste, und von den Bittersufftengeln versuchen.

De=

<sup>\*)</sup> Levelling, Diss. de carie cranii militis, quondam venerei postea epileptici, tandem apoplexia defuncti.

# Venerische Schmerzen.

Venerischer Zauptschmerz. (Cephalaea venerea.)

6 ist ein vom Eustseuchegifte entstandener Haupt-

Gemeiniglich wird er am Abend heftiger, und ben der Nacht am heftigsten, als wenn, nach dem Auss drucke ber Kranken, die Anochen der Hirnschaale zersprangen; gegen den Unbruch des Tages läßt er nach.

- 1) H. von der allgemeinen Lustseuche. Bey bieser Gattung sind zugleich allgemeine Glieder = und Knochenschmerzen zugegen : hauptsächlich hat dieser Schmerz an der Stirne, und am Genicke seinen Sitz.
- Die H. A. erfordert den innerlichen Gebrauch des Gummiquecksilbers, und der Luftfeuche entgegen gesfette Defofte.
- 2) H. von einer Hirnschaaleknochenbeule. Man erkennet ihn an der Geschwulft, und an einem brtlichen, sest sitzenden Schmerze.

#### Rest (173) Feet

Die Heilungkart ift wie ben ber Knochenbeule.

3) H. von der verborgenen Euftseuche. Ben biefer Gattung sind die übrigen venerischen Zufälle nicht jugegen; doch läft sie ber ben ber Nacht verstärfte Schmerz vermuthen, folglich erfordert;

Die D. 21. das D.uecffilber. 2)

# Venerischer Schlasmangel. (Agrypnia venerea.)

Es ift eine vom Luftseuchgifte, ober von beneris

1) S. vom Schmerze. Benerische Schmerzen werben ben ber Nacht, und durch die Warme des Bettes vermehrt: sie fangen gegen Abend an, werden um Mitternacht unerträglich, und lassen gegen den Ansbruch des Zages wieder nach.

Daher ftehen Venerische, wegen ben unertraglichen Schmerzen ofters ben ber Nacht auf, legen sich auf ben falten Boben bes Zimmers, und fangen erst gegen ben Unbruch ber Morgenrothe zu schlafen an. \*\*)

2)

<sup>\*)</sup> Berr Bloch hat, a. O. S. 178, eine fürtrefliche Bemerfung biefer Gattung.

<sup>5\*)</sup> Mehrere Krankheiten , 3: B: die fiebeihaften , ober fcharbodifchen Schmerzen , werden ben ber Nacht verftartt;

#### Rest (174) Rest

2) S. vhnc Schmerzen. Benerische Personen können zuweilen nicht schlasen, ohne daß ein, wenigsstens kein heftiger Schmerz zugegen wäre. Ich habe, bloß mit venerischen Flecken angesteckte Kinder um Mitternacht mehrere Wochen hindurch schrenen gesehen; welches vielleicht vom venerischen Incken hergekommen senn mag.

Die Heitungsart erfordert das Quedfilber.

### Venerischer Bruftschmerz.

(Pleurodine venerea.)

Es ist ein vom Lustseuchegist entstandener Brust-

1) B. von einer Knochenbeule an den Ribsten, oder am Bruftknochen. Man erfennt ihn an einem drelichen und fest sitzenden Schmerze an einer Nibste, oder am Bruftknochen.

Die

biese werden aber durch ihre eigenthumlichen Kennzeischen von den Venerischen leicht unterschieden: S. Jrn. Trillers Exercitat. de vespertina morbor. exacerbatione, im 2. Sande seiner Opusc. med. — Vom Frühlings schleimsieber hat herr Prof. Stoll das nämliche bemerkt; S. Ratio med. P. II. p. 163. Indessen ist auch gewiß, daß die venerischen Schmerzen zuweisen bey der Nacht nicht verkärkt werden, wie ich selbst einigemal beobachtet habe.

#### Per (175) Per

Die Beilungsart ift wie ben der Knochenbeule.

2) B. von der verborgenen Lustseuche: man vermuthet ihn wegen der nachtlichen Berstärkung:

Die D. Al. erforbert bas Queafilber.

3) B. Von einer Verhartung der Bruftdruse. Man erkennt ihn an einen stumpfen, fest sigenden, Schmerze unter bem Brustknochen. S. beschwerliches Athmen.

# Venerischer Darmschmerz. (Kolik.) (Colica venerea.)

Es ift ein vom Luftseuchegift entstandener Schmerg in ben Darmen, ober im Unterleibe.

Zuweilen ift er ausgebreitet, juweilen ortlich und langwührig.

1) D. vom unterdrückten Tripper, oder von einer zertheilten Schamweichenbeule: gemeiniglich ift diese Gattung entzündungsartig; folglich erfordert

die Heilungkart Aderlasse, antiphlogistische Argenenen, das Sargaparilledekokt, und das Gummiquecksile ber. \*)

<sup>\*)</sup> S. freyh. von Stort, ann. med. fecund. p. 225.

2) D. von der perborgenen Lustseuche. Man vermuthet diese Gattung, wenn, nach einem unreinen Benschlafe, ein langwühriger, ben der Nacht verstärkter Darmschmerz, ohne ein Merkmaal der Lustseuche an ben Geburtstheilen, zugegen ist. \*)

Die S. 21. erforbert bas Gummiquecffilber mit einem ftarten Sargaparillebefoft.

# Venerischer Gliederschmerz. (Gliedersucht.) (Arthridis venerea.)

Es ist ein vom Lustseuchegist entstandener, heftiger, ben der Nacht hauptfachlich verstärfter Gliederschmerz:

Der venerische Gliederschmerz greift vielmehr den mittlern Theil der Anochen, und nicht so oft, wie andere Gattungen der Gliedersucht, die Gelenke selbst an.

1) G. von det allgemeinen Lustseuche. Sie findet sich nebst andern venerischen Zufällen ein; man erkennt sie leicht; sie wird auch, wenn sie nicht veraltet ift, durch bas Gummiqueckslber geheilet. \*\*)

2

<sup>\*)</sup> S. herrn Siemerling, Dissert. de colica ejusque specebus, Goetting. 1778. p. 33. und herrn Berger, super Chirurgiae genuina indole allocatio. Hamburgi.

<sup>\*\*)</sup> S. Beren Bergog, Diff. de morbo articulari, speciatim venereo. Helmst. 1768. Diese schon veraltete Krankheit wurde durch das Gummiquedfilber geheilet.

#### Les (177) Less.

2) G. von der verborgenen Luftfeuche. Sie pflegt fich nach zertheilten Luftfeuchebeulen, und vertrockneten Eichelgeschwuren einzufinden.

Die Heilungkart ist wie ben Aro. 1.

## Venerischer Mustelschmerz. (Rheumatis=

(Rheumatismus venereus.)

Es ist ein bom Gift ber Luftseuche entstandener Schmerz an einem ober mehrern Mustein.

Der venerische Mustelschmerz ist gemeiniglich orto

Die Heilungkart erfordert das Gummiquedfilber mit dem Holg = und Sargaparilledekoft, sammt warmen Badern.

### Venerischer Züstschmerz.

(Ischias venerea.)

Es ist ein vom Luftseuchegift entstandener Schmerz in ber Suftgegend.

1) H. von einer zertheilten Luftseuchbeule. Zwenmal fah ich, aus dieser Ursache Schmerz um das Schenkelgelent, sammt Hinken erfolgen.

#### Less ( 178 ) Less

Die D. A. erfordert das Gummiquedfilber, ben Spiefiglang, die Sargaparille. \*)

2) H. von der verborgenen Luftseuche. Aus ber Erfenntniß der Ursache und der nachtlichen Verstärfung hat man dieses Uibel von allen andern Gattungen des Hiftschmerzes zu unterscheiden.

Die Heilungsart ist wie ben ber vorigen Gat-

Des

<sup>\*) 3</sup>ch fab zween Soldatenoffiziere, beren jeder wegen eis ner ohne Quedfilberarznepen gertheilten Luftfenchebeu= Ien hinken mußte, und einem geringen Suftichmers bat= te. Den Ginen, der feit 3 Monaten frant war, beilte ich bennahe in einem Monate, burch bas Gummiqued= filber und abführende Mittel bollfommen. Der Andere batte icon uber 18 Monate ftartere Suftichmergen, und befam nun ein galligtes Fieber, welches eine Ub= fegung an den leidenden Ort machte, auf die eine Ge= lenkbereiterung, eine Anochenzerfreffung, und endlich ber Tob erfolgte. - Ich habe auch eine Weibsperfon gefeben, Die wegen einer gertheilten Luftfeuchebenle schon über zwen Jahre hinkte, übrigens aber fich mohl und ohne Schmerzen befand. War etwa biefes Sinten blos bon einer jurudgebliebenen Busammenziehung (contractilitate, - es follte aber contractione beiffen; Senn diese ift widernatürlich, nicht aber erftere - ) der Muffelfiebern?

<sup>\*\*)</sup> Sagliv sagt, L. II. §. 2. p. 206. Virum gravi ischiade laborantem nuperrime curabamus, irritisque optimis praesidiis desperabamus de salute recuperanda; cum

#### Per (179) Rest

## Venerischer Anochenschmerz. ( Dolor osteocopus venereus.)

Es ift ein vom Luftfeuchegift entstandener, Die Anochen felbst einnehmender Schmerz.

I) K. von der allgemeinen Lustseuche. Dieser Schmerz ist sehr heftig, die Knochen gleichsam zerschmetternd; so daß die Kranken sagen, die Knochen zersprängen ihnen im Körper. Sein Sitz ist an der Stirne, im Genicke, an den Schultern, den Armen, und Schenkeln, hauptsächlich aber an den Schienbeistnen; so daß den armen Kranken auch das weichste Feederbett ein brennender Ofen zu seyn däucht. Die Nacht und die Wärme des Bettes vermehrt diese Schmerzen; gegen den Andruch des Lages lassen sie nach.

Die Beilungsart erforbert bas Gummiquedfilber mit Mohnsaft und mit ber Lustseuche entgegen gesehren Defoften.

M 2

vero per transennam nobis Aegrotus subindicasset, se viginti abhine annis, bubonibus gallicis male assectum susset, statim suspicionem dedit, ischiadam a somite gallico pendere; quapropter praescriptis decosto sarsaparillae, autimonio crudo, cortice nucum etc. paucis diebus interjectis, a gravi schiade convaluit, non sine Adstantium stuppres

2) Festschender R. Er entsteht von einer Anoschenbeule, oder einer Anochenzersressung, oder einer Anoschenkrweichung.

Man erkennt ihn, an der Gegenwart dieser Kranks heit, und heilet ihn durch die Hinwegschaffung ders selben. S. Knochenbeule und Knochenzerfressung.

### Benerische Athembeklemmungen.

(Anhelationes venereae.)

Venerische Athemhemmung; oder beschwers liches Athmen.

(Dyspnoea venerea.)

Des ift eine langwuhrige, vom Luftseuchegifte entstans bene hemmung bes Athems.

1) A. von der verborgenen Lustseuche. Sehr selten ist sie ein Zusall der allgemeinen Lustseuche, det ters aber eine venerische verlarvte Krankheit. Zuweilen erzeugt dieses Gift Knochenauswüchse an den Ribben, oder es verdickt die Lungenlymphe, und erzeugt dadurch durch Verhärtungen und Eiterbeulen in den Lungen.

Die Beilungsart erfordert bas Gummiquedfilber, mit auflosenden, der Lustseuche entgegen gesetzten Des koften.

#### Res ( 181 ) Rest.

- 2) A. von einem Fehler in der Luftröhre. Diese Krankheit hat man von der durchs Luftschreigist angefressener Luftröhre entstehen gesehen: sie ist durch die Ausschneidung eines Knorpelringes der Luftröhre geheistet worden. \*)-
- 2) Al. von der angeschwollenen Brustdrisse. Ben vielen, an der Lustseuche verstorbenen Kranken, die ben ihrem Leben mit der Althembeklemmung behaftet waren, hat man die Brustdrüse angepfropft, geschwols len und faul gesunden. \*\*)

# Venerischer Zusten. (Tussis venerea.)

Es ist eine bom Luftseuchegifte entstandene rauschens de und frampfartige Ausathmung.

1) H. vom unterdrückten Tripper. Diese Gattung entsteht von der in dem Luftrohrenkopf abgessehten tripperartigen Materie.

Die Seilungsart erforbert das Gummiqueafilber, und Wiederherstellung des Trippers.

M 3 2)

<sup>\*)</sup> Memoires de l'Acad. de chirurgie à Paris. T. I. p. 348.

<sup>\*\*)</sup> Lieutaud, historia anatomico - medica, T. II. p. 91 et 92.

#### Reps (182) Reps

- 2) H. von der allgemeinen Lustseuche. Man erkennt diese Gattung an der Gegenwart venerischer Zufälle. Zuweilen ist sie mit einem Blutauswurfe vers bunden.
- Die H. Al. erforbert das Gummiquedfilber mit dem Sarzaparilleabsude. Bey venerischen Bruftkrantsheiten ist der Sublimatgeist sehr schädlich.

## Pencrische Zeischerkeit.

Es ist eine raube und unvernehmlichere (obscura) Stimme, die dem Lustfeuchegifte, welches den Luftrob. rentopf angegriffen hat, ihr Dasenn zu verdanten hat.

#### Gattungen sind

1) H. von einer Verschwürung des Luftrohrenkopfes, wie man zuweilen ben den Leicheneroffnungen gefunden.

Die Heilungsart erfordert den innerlichen Gesbrauch des Gummiquecfilbers mit dem Sargaparilles absude.

2) H. von der verborgenen Lustseuche. Ich habe einen Menschen gesehen, der lange mit venerischer Kräße, Heischerkeit, und Husten geplagt, am Ende aber aber burch bas Cummiqueefilber und gefrorne Speisen (cibis glaciatis: follte es etwa: im Eise gefühlte Speisen, heiffen?) von der Heischerkeit geheilet wurde.

### Venerische Ausstüsse.

(Profluvia venerea.)

### Venerischer Speichelfluß.

(Ptyalismus venereus.)

Es ist ein bftere Ausrauspern des Speichels oder Schleimes aus ber Reble.

#### Sattungen sind:

1) S. von Kehlegeschwüren. Diese verursathen, durch den Reiz der Nerven der Schleim - und Speicheldrusen, auch ohne gegebene Quecksilberarznepen, einen Speichelfluß.

Die Peilungsart erforbert, die Geschwure zu beis len, S. schwürigte Braune.

### Venerischer Afterzwang.

(Tenesmus venereus.)

Es ist ein beständiger Reiz (cupiditas; bezzeichnender wäre nisus, oder stimulus etc. gewesen)

M 4

#### \* Rest (184) Rest

jum Stuhlgange, woben eine fleine Menge Schleim ausgesondert wird.

#### Gattungen find:

- 1) Tripperartiger A., von einer Entzündung ber Borffeberdruse.
- Die H. A. S. Entzündung der Vorstehers drufe.

# Venerischer Litersluß aus dem After. (Proctorrhaea venerea.)

Es ift ein Ausfluß eines eiterformigten Schleims ober eines mahren Siters, aus bem After.

#### Sattungen find :

- 1) E. von einem Mastdarmgeschwür, welches sich oftere auf die Bereiterung der Vorsteherdruse einstindet.
- Die H. 21. erfordert die balfamische Quedfilber- auflbsung einzusprigen.
- 2) Unschwürigter E. Ich habe einen mit Feige warzen am After behafteten Jungling gesehen, dem zugleich ein eiterformigter Schleim aus dem Mastdarme

#### Per (185) Per /

ausstoff, er wurde durch die eben Mro. 1. gesagte Einsspritzung geheilet.

## Venerisches Literharnen. (Pyuria venerea.)

Es ift ein vom Lustseuchegift entsprungenes Saronen eines eiterhaften Sarns.

#### Sattungen sind:

1) E. von einem Sarnblafengeschmure: man bemerkt diese Gattung, wenn die Hohle der Sarnblafe von einem venerischen Geschwure angegriffen wird.

Die Beilungsart erfordert den innerlichen Ges brauch des Gummiquecksilbers mit Mohnsaft und mit dem wasserigten Myrrhenertrafte.

2) Tripperartiges E. 11m das Ende des Trippers pflegen sich schleimigte oder eiterform ge Faden im Harn zu zeigen.

Die Heilung biefer Gattung erfolgt von fich



### Benerische Auszehrungen.

(Emaciationes venereae.)

## Denerische Vertrocknung. (Atrophia venerea,)

Ge ist eine Auszehrung des ganzen Körpers, ohne einen schleichenden Fieber.

Denm chronischen Tripper der Manner, und chronischen Tripper der Weiber.

Die Heilungsart erfordert, auffer ber Hinwegs schaffung der Hauptkrankheit, magenstärkende Arzneyen, und eine gute nahrhafte Kost.

2) B. von verharteten Gekrösedrüsen. Daß biese Drusen vom Lustseuchegiste nicht-selten in seirrhöse Berhartungen verwandelt werden, die eine Auszehrung nach sich ziehen, zeigen die Leicheneröffnungen der an der Lustseuche Berstorbenen. \*)

3)

<sup>2)</sup> S. des Servn von Foller de partium corporis humani fabrica et functionibus, T. I. p. 362.

#### Les (187) Less

3) B. von der verborgenen Lustfeuche. Dies fe Gatting habe ich ben Leuten bemerkt, die, ehe sie von der Lustseuche noch bollkommen geheilet sind, den Gebrauch des Quecksilbers unterlassen. Denn, da sie das Gummiquecksilber mit dem Sarzapatilledekoft wieder zu nehmen ansiengen, wurden sie bald setter.

## Venerische Schwindsucht. (Tabes venerea.)

Es ist eine Auszehrung des Korpers mit einem schleichenden Fieber; aber ohne husten, und Siterauswurf.

1) S. von nächtlichen Schmerzen. Also pfles gen Leute, die von venerischen Gliederschmerzen, Knos chenschmerzen, und Schlasmangel gequalet werden, sich bald abzuzehren, und von einem kleinen hektischen Fieber angegriffen zu werden.

Die Heilungsart erfordert das Gummiquecksilber mit Mohnsaft, und ein Mischbekoft der Sarzapaville, und des Schwindsuchtmoses (lichen Islandicum.)

2) S. von einem venerischen Geschwire. 3. B. von einer Gebahrmutterverschwurung, einer Lungeneiterbeule, u. f. w. Eine venerische Eiterbeule in den Lungen macht daß die Aranken oft sehr langsam und ter einem Fieber abzehren, bis sie dieselben am Ends tobtet.

#### Res ( 188 ) Rest.

Die Heilungsart ist wie ben Aro. 1. Sie gestinget aber felten.

3) S. von einem Seschwüre im Anochens marke. Man erkennt sie an einer karidsen Knochenbens le, oder an der innerlichen Anochenzerfressung.

Die Peilungkart erfordert, den angegriffenen Ort

4) S. von venerischen Knötchen, oder Vershärtungen in den Lungen. Diese Gattung verurssicht zugleich beschwerliches Uthmen, und wird gemeiniglich tödtlich. S. beschwerliches Uthmen.

# Penerische Schwindsucht mit Literauswurse. (Phthisis venerea.)

Es ist eine Auszehrung bes Rorpers mit Giterauswurfe , Suffen , und einem schleichenden Fieber-

1) Lungeneiterschwindsucht. Man erkennt dies se Gattung, die aus einem venerischen Lungengeschwüste entsteht, am vorhergegangenen schweren Athmen, und Auswurfe einer zähen eiterigten Materie, die sich nach venerischen Krankheiten einfindet.

Selten wird biese Gattung geheilet , vorzüglich wenn das Uibel schon veraltet ift.

#### Rest ( 189 ) Rest

Die Seilung kann man mit dem Gummiquecksils ber, und mit dem Dekokt der Sarzaparille, und bes Schwindsuchtmoses \*), sammt der Fieberrinde, Honig und Milch versuchen. Serr Morton lobt den mines ralischen Mohr.

2) Schlundeiterschwindsucht von um sich frese fenden Schlundgeschwüren. Man erkennt diese Gatzung an der Heischerkeits

Ungeachtet die Lungen ben biefer Gattung gefund sind, wirft der Kranke doch Siter aus, und zehrt, unster einem schleichenden Fieber ab. Diese Gattung wird doch leichter, als die vorige, geheilet.

Die Beilungsart erfordert , den angegriffenen Schlund zu heilen. S. schwurigte Braune.

#### Von der Lustseuche bey Schwangeren.

Die Erfahrung lehrt, daß mit einem venerischen Tripper angesteckte Weibspersonen empfangen, und Schwangere, wahrend der Schwangerschaft, von der Lustseuche angegriffen werden konnen.

In benden Fallen wird bas Luftfeuchegift auch bem Rinde, durche Blut ber Mutter, mitgetheilt.

Luft:

<sup>\*)</sup> S. Serrn Reiffe , Diff. de lichene islandico. Erford. 1778.

#### Resh (190) Resh

Luftseuchige Schwangere haben leicht Mißfalle. Die zu früh gebohrne Frucht hat, aber doch nicht immer, Zeichen der Luftseuche an sich.

Ich habe gefunden, daß man, nach vorhergegangener Aberlasse, Schwangeren das Gummiquecksilber sicher geben konne. (3) Es heilet die Mutter und das Kind zugleich von der Seuche.

#### Von der Lustseuche bey Kindern.

Kinder konnen mit der Seuche, durch die Mukter, oder die Saugamme, vor oder nach der Geburt, angesteckt werden.

Folgs

<sup>\*)</sup> Meil bas Quedfilber Die monatliche Reinigung treibet. und ber Speichelfluß die Mutter erfchopft, und badurch bem Rinde die Rahrung entzieht; fo rathen Biele, die Beilung der Luftfeuche ben Schwangern aufzuschieben. bis die Geburt borüber ift , um durche Queckfilber nicht etwa einen Miffall ju berurfachen. Aber bas Luftfeudegift fedt Mutter und Rind taglich arger an, und berurfacht auch ofters, ohne bas ein Quedfilber gegeben worden mare : ben Abgang einer burch die Raulniß berdorbenen Frucht; aus diefer Urfache bente ich, man follte Schwangern das Enmmignedfilber geben; benn aus ber Erfahrung weiß ich, daß biefe ge= linde Quedfilbergubereitungen leicht, und ohne Diffalle ju berurfachen, die Luftfenche ben Schwangern bei-Iet. Bon ber Speichelfur aber, und bon fcharfen Quede filberarznegen fann man ohne Gefahr in ber Schwans gerichaft feinen Gebrauch machen.

#### Les (191) Less

Folglich ist sie ben Kindern angebohren, ober nach der Geburt überkommen.

1) Angebohrne L. Dergleichen Kinder bringen kupferfårdige Flecke um den After, das Mittelfleisch, den Hodensach, oder die weibliche Scham, zuweilen auch über den ganzen Körper, mit zur Welt. Diese geben nach einigen Wochen in oberflächliche, speckigte, um sich fressende Geschwüre über. Nicht selten wird die Kehle, und die Lippenecke zugleich angefressen. Dars aus entsteht Heischerkeit, nächtliches Geschren, Schlasslosseit, schweres Schlingen, Schwindsucht, der Tod.

Zuweilen kommen gleich, oder bald, nach der Geburt, Lustsfeuchebeulen, und ben Madchen der Frauenzimmertripper mit venerischen Flecken zum Vorschein.

2) Verborgene L. Zuweilen werden Kinder von einer venerischen Mutter, ohne die gewöhnlichen venerischen Flecke, oder irgend ein anders sichtbares Zeichen zu haben, gebohren, und scheinen durch 3—4 Wochen sehr gesund zu seyn; hierauf aber schwellen die Augenstieder an, und es trieset eine grosse Menge weißgelbsliche Materie aus denselben. Bedient man sich nicht sogleich gehöriger Arzneyen, so sommen auch an den Geburtstheilen venerische Flecke hervor. Folglich ist das Eitertriesen der Augen als das erste Zeichen der verborgenen Lustseuche ben Kindern anzusehen. S. Lietertriesen der Augen.

#### Per (192) Pers

Zuweilen verursacht dieß verborgene Gift nach eis nigen Jahren Schlundgeschwüre, oder Kopfgrind, oder Kröpfgeschwüre, oder Fallsucht. S. verlarvte Krankheiten.

Aus diesem sieht man nun, daß es die ersten Woschen nach der Geburt nicht immer gewisse Zeichen giebt, nach denen man sagen konnte, ob ein neugebohrnes Kind venerisch sen, oder nicht. \*)

3) Nach der Geburt überkommene E. Von gesunden Müttern gebohrne, aber von einer venerischen Saugamme gestillte Kinder bekommen im Schlunde, im Munde, an den Lippenecken, Geschwüre; die Stimme wird heischer, das Schlingen unmöglich; endlich macht eine todtliche Abzehrung den Uibeln ein Ende.

Fünf

<sup>\*)</sup> Fournal de Médecine T. XLIV. p. 207. In Paris ist ein besonderer Ort errichtet, aus welchem Mattern, die ihre Kinder nicht selbst stillen wollen, Saugammen aus gerathen werden. Die Wundarzte, denen die Aufsicht dieses Instituts oblieget, tragen die größte Sorgfalt, daß ja feine benerische Saugammen, oder feine benerischen Kinder an diesem Orte aufgenommen werden. Indessen für es doch geschehen, daß ein mit der versborgenen Lussseuche angesiecktes Kind einer gesunden Amme übergeben wurde, durch dieses wurde aber auch die Amme selbst, und noch ein anderes, gesundes Kind angesteckt. S. Gordone Détail de la nouvelle direction du Bureau des Nourices de Paris etc. 1775. p. 16.

#### Rest (193) Rest

Funf Methoden werden von den Schriftstellern, bie Luftseuche ben Rindern gu beilen, vorgeschlagen.

- 1) Kleine Queckfilbereinreibungen am Kinde felbst. Man hat aber bemerkt, daß die Kinder das ben bald wassersüchtig werden, und sterben. \*)
- 2) Un der venerischen, das Kind stillenden Mutter gemachte Quecksilbereinreibungen. Auch ben dieser Methode sah ich die Kinder an der Seuche sterben.
- 3) Un der gesunden Mutter gemachte Queckfilbereinreibungen. Brufte einer gesunden Umme werben von einem venerischen Kinde bald angesteckt, und dann in kurzer Zeit zum Stillen untüchtig gemacht; sehr selten kann man überdieß, auch um vieles Geld, eine gesunde Umme für ein venerisches Kind bekommen.
- 4) Un einer Ziege, die man an irgend einem Theile beschoren hat, gemachte Quecksilbereinreibungen. Gine solche Stillungsmethode ist sehr unbequem, und die Ziege geht sammt dem Kinde, bald zu Grunde.
- 5) Versüßtes Quecksilber (aquila alba) oder eine andere Quecksilberzubereitung, welche man

<sup>\*)</sup> Levret l'Art des Accouchemens, Paris 1761. p. 267. Pleuts ven Rugneth.

#### Est (194) Lest.

dem Kinde, oder der Amme, innerlich giebt. Dies se Praparaten verursachen ben Kindern einen tobtlichen Durchfall, oder einen ahnlichen Speichelfluß.

Meine Methode. Ich gebe ber venerischen Mutter, wenn sie ihr Kind stillen kann, Pillen aus Gummiquecksilber, sammt einem starten Sarzaparilledekoft; dem Kinde aber zugleich Frühe und Abends ein Kaffeelöffelchen Quecksilbersyrop.

Auf diese Art habe ich mehrere Kinder sehr glude lich, mit und ohne das Stillen durch die Mutter ober eine Umme, geheilet.

Bugleich habe ich bemerkt, daß schon im Leibe der Mutter angesteckte Kinder, durch Quecksilber welches der schwanzern Mutter gegeben worden, geheilet werden fonnen. \*)

<sup>\*)</sup> Ich habe mehreren venerischen Schwangern das Gummiquecksilber gegeben, und gesehen; daß sie doch vollkommen gesunde Kinder gebahren. Sinmal sah ich doch im
wienerischen Krantenhause zum J. Markus, wo ich damals der Entbindungskunft noch oblag, ein Kind, desfen hals vorne so sehr angeschwollen war, daß er dem
Kopfe selbst gleich kam: es war von einer venerischen
Mutter gebohren, die doch während der Schwangerschaft
eine grosse Menge des van Swietenschen Quecksilbergeistes genommen hatte, und ftarb bald nach der Geburt.
Hat etwa das Quecksilber, weil es ben diesem Kinde
noch in der Mutter Leibe den Speichelsluß nicht erwecken konnte, diese Geschwulst aus dieser Ursache her-

#### Resk (195) Pesh

#### Don der verborgenen Luftseuche.

Das Luftfeuchegift bleibt zuweilen lange im Rors per verborgen , ohne irgend eine Rrantheit zu erwecken.

Die verborgene Seuche giebt fich durch fein Zeischen zu erkennen, und stedt durch den Benfchlaf zus weilen doch an. 3)

M 2

Die

vor gebrucht? Es ist mir sehr leid, daß ich das Innere dieser Geschwulft im Leichname des Kindes nicht unterssuchen konnte. — Endlich zweiseln noch Andere, ob auch das der Schwangern gegebene Quecksilber in die Frucht selbst eindringe; Gerr Levret hat aber beobachstet, ang. Ort. S. 46. daß die Feuchtigkeit, die im sogenannten Schafhautchen (amnion) enthalten, ben Schwangeren, an denen während der Schwangerschaft Quecksilbereinreibungen vorgenommen wurden, grau ist; und das rothe Kupfer (wegen dem mit sich suhrenden Quecksilber) weiß macht: §.421. S.73. sagt Hr. Levret noch, die Darmunreinigkeiten eines solchen Kindes wären blensfärbig. Folglich ist es klar, daß das Quecksilber von der schwangern Mutter in das Kind übergeht.

\*) Serr Goulard hat in seinem Oeuvres de Chirurgie, 2. 3. G. 19. diesen Sas durch eine sonderbare Bevhachtung bewähret. Eine Weibsperson hatte eine Hautfrankheit von der Klasse der Ausschläge, die knötchenförmig war, überdieß an verschiedenen Theilen des Körpers Geschwürre. Da ihr Ehemann vor 15 Jahren Luftseuchebeulen und venerische Schamtheilegeschwüre gehabt hatte, so vermuthete Goulard, es stede hier etwas vom Lustseuchegiste vervorgen. Diese Weibsperson war auch ein mal durch den Gebrauch von Quecksiberarznepen geheis

#### Rest ( 196 ) Rest

Die Zeit, durch welche das Lustfeuchegift, ohne noch sein Dasenn durch Krankheiten anzukundigen, im Körper verborgen bleiben kann, ist ungewiß. \*)

Wenn

let worden; weil man aber ihren Chemann nicht bereden fonnte, bas im Rorper terborgene Gift durch die ge= wohnliche Mittel bertilgen ju laffen, fo murde fie wieber angestedt, und mußte auch endlich die Saetnadigfeit ibresMannes mit bem Tode bezahlen. Er lebte noch 25 Tabre nachber, ohne ben geringften Bufall irgend eines ber= borgenen Siftes ju empfinden. - herr Preffavin ift auch ein eifriger Bertheidiger diefes Capes : G. beffen Traité des Maladies Veneriennes, Genéve 1773. in mel= den Werke er; S. 22. folgende Bemerkung ergablt: .. On connoit une femme mariée; on en recoit du , virus: fon mari, qui la connoit habituellement, ne , se plaint d'aucun accident, et en effet n'en éprouve , aucun. On est tenté de croire cette femme faine; , cependant elle porte dans fon fang le virus; qu'elle , a recu de fon mari, quoique ce dernier ne reprenne pas avec elle les accidents, qu'il lui a d'abord , communiqués; elle n'est pas moins susceptible de , les transmettre à tous ceux, qui auroient un com-, merce avec elle. J'ai vu plusieurs jeunes gens dans , pareil cas; ils ne pouvoient se persuader, que des , fymptomes très - caracterifés du virus vénérien euf-, fent ancun rapport avec cette maladie; parceque, , disoient ils, ils savoient positivement, que la sem-, me, avec laquelle ils avoient eu commerce, cou-5, choit ordinairement avec son mari, et que ce mari , ne se plaignoit, et n'avoit en effet aucun des acci-, dents, dont ils étoient atteints. "

<sup>&</sup>quot;Ich fah, daß ein adeliches Frauenzimmer, die bon einer venerischen Amme gestillt worden war, im 13ten Jahre des Alters, da sich das Monatliche am ersten zeigte, "

#### News (197) Rest

Wenn sichs argwohnen lagt, daß es zugegen sen, wie z. B. ben von einer venerischen Mutter gebohrnen, oder von einer solchen Umme gestillten Kindern; oder ben Erwachsenen, die einst eine venerische Krankheit geshabt haben, oder wenn man, nach dem Beyschlase mit einer für gesund gehaltenen Person, sich angestedt findet; so muß man alsogleich das Gummiquecksilber mit dem Dekokt der Sarzapaville und der Bittersüßstengel, die das venerische Gift zu entwickeln gerühmt werden, \*) gebrauchen.

N 3

Don

gabe mit einem fehr scharfen Frauenzimmertripper, und febr bosartigen Ropfgeschwaren, die auf den Gebrauch bes Quedfilbers wichen, befallen wurde. Gleichwie bas Miasma ber Mafern, der Poden, und des Wafferichenes bor feinem Unsbruch juweilen lange im Rorper berborgen fenn fann; eben fo hat man bas namliche bon bem Benerischen angemerket. herr Rofen von Rosenftein hat dieß in der Anweisung gur Renntnig und Rur der Kindertrantheiten , Gotting. 1774. S. 652. u. 671. mit mehreren Bemerkungen ermiefen. Gin gwenjabriges Dadchen, welches burch die benerifche Unime, die demfelben die, in ihrem Mund borber gefaueten Speifen gab, angestedt wurde; beripuhrte erft nach gebn Jahren die Wirfung ber Anstedung. 3men anbere Gefdwifter erfuhren erft in ihrem brenffiaften Jahre die Folgen ber Unftedung bon ihrer Umme. Serr Aofenftein fab, baß ein Rind bis ins eilfte Jahr gefund blieb, dann aber zeigten fich, nach gludlich überfandener Podeneinimpfung, die Zeichen der Luftfeuche. Denn es war bon der Mutter, die einft damit behaftet gewesen war, angestedt worden : a. O. S. 654. S. auch freyh. van Swieten , 5. B. S. 385.

<sup>\*)</sup> Sauvages Nofolog. method. T. II. p. 549.

#### Rest (198) Nest

#### Don der verlarvten Lustfeuche.

Das entweder verborgene, oder offenbare Gift der Lustseuche erzeugt zuweilen Krankheiten , die in der Lustsfeuche nicht gewöhnlich vorzukommen pflegen. \*)

Gewöhnliche venerische Krankheiten sind: Trip= per, Geschwüre an den Geburtstheilen, und im Schlun= de, Feigwärzen, Vorhautgeschwülste, Lustseuchebeulen, Anochenbeulen, kupferfärbige Flecke, Gliederschmerzen, nächtliche Hauptschmerzen.

Ungewöhnliche Krankheiten sind: Benerisches Fieber, Husten, Kolik, Mattigkeit, Lahmung, Fallssucht, Abzehrung, u. s. w.

Es ist fast teine Rrantheit, unter die sich die Lust= feuche nicht verlarven sollte.

Man erkennt diefe Rrantheiten, wenn

- 1) eine erwachsene Person eingesteht, sie habe einft einen Tripper, ein Gichelgeschmur, oder eine Schamsbeule gehabt; oder wenn
- 2) der Bater, die Mutter, oder bie Umme berfelben angestedt maren; oder wenn

3)

<sup>\*)</sup> S. die fehr gut geschriebene Differt. des herrn Sausmann, de morb. venereis larvatis. Goetting. 1778.

#### Rest (199) Rest

- 3) Die Krankheit allen gewöhnlichen Mitteln wi= berfieht.
  - 4) Wenn dieselbe um Mitternacht schlimmer wird, und gegen den Sag nachlagt. \*)
  - 5) Wenn nach bem Gebrauche bes Queckfilbers bie Zufalle gelinder werden.

Alle diese Zeichen zeigen aber, nur muthmaßlich, nicht vollkommen gewiß an, daß die Krankheit dieses Kranken dem Luftseuchegiste ihr Dasen zu verdanken habe.

Die Heilungsart einer folchen verdächtigen Krankheit erfordert den Gebrauch des Quecksilbers, und anberer dem Lustseuchegifte entgegen gesetzter Mittel.

#### Von der mit einer andern Arankheit vereinigten Lustseuche,

Die Luftseuche kann man mit einer jeden andern Rrankheit verwickelt antreffen.

N 4 Ci

<sup>\*)</sup> Doch bemarkt man diese nachtliche Krankheitsberftarkung nicht in allen benerischen Krankheiten, wie ich und Undere gefunden haben. S. Blochs Bemerkungen, S. 481.

#### Less (200) Less

Gine solche Berwicklung macht die Erkenntniß und Beilungsart bender Krankheiten nicht selten dunkel und schwerer.

#### Um öfterften ift bie Luftfeuche verwickelt

1) mit dem Scharbocke. Wenn ein Scharbockisscher zugleich venerisch ist, so halt es mit der Kur der Lustseuche sehr schwer; weil das Quecksilber ben Scharbockischen wie ein Gist wirkt. \*) Folglich

erfordert die Heilungsart ben Storbutisch - venerischen vom Ansange antissorbutische Mittel; hierauf muß

<sup>\*)</sup> Das der Gebrauch des Quedfilbers Scha bodifchen fchad: lich ift, hat herr Grainger burch mehrere Beobachtungen erwiesen. Ben einem icharbodifch = benerischen Coldaten fab er bon einem einzigen Quentchen der bemfelben eingeriebenen Quedfilberfalbe einen blatigen Speichelfluß, ein Unschweden ber Bahne. (Grainger fagt : Dentium infirmitas ingens sequebatur ; fere omnes excreavit, et quod mirum, mole auctos) und ein Sin= wegräufpern des im bochften Grade faulen Zahnfleifches. mit Dhumachten und einer febr groffen Entfraftung. S. Hift. febris anomalae Batave. p. 6. in den angefüg= ten Monitis siphyliticis. Der berahmte Stabsmedifus herr Rramer fagt, es waren 400 icharbodifche Golbaten durch ben Gebranch des Quedfilbers elend um= gekommen. herr Gonlard fah, daß zween icharbodifche Colbaten, die man in ein Zimmer, in welchen einige Venerische durche Quedfilber geheilet murden, ge= legt hatte, blos bon dem Dunfffreife der den Speichel-Aufhabenden, Unschwellung des Ropfes , beftigen Gpei= chel= 1

#### West (201) Lest

muß man das Gummiquecksilber mit Mohnsaft \*) nach und nach denfelben beymischen. Borzüglich dienlich ist der Malzaufguß mit dem Safte von der Kresse, des Coffels frautes, oder der Bachbungen.

Die Kniezusammenziehung, die ben Leuten, welche mit dem verborgenen Scharbocke behaftet sind, zuweilen auf den Gebrauch des Quecksilbers erfolgt, wird durch die nämlichen antifforbutischen Mittel, und besonders durch die ausgelegten gequetschten Blätter von sedo acri sehr gut geheilet.

2) Mit Kröpfgeschwülsten. Venerischfröpfigten fann man das Quedsilber sicher geben. Pillen vom mineralischen Mohr mit antiscrophuldsen Arzneymitteln

M 5

wer=

chelftuß, und sehr bose Mundgeschwure bekamen. Aber kein Schriftsteller hat die tödtliche (deleterius) Wirkung der Anecksikersalberinreibung ben Scharbockischen, oder Scharbockischen, oder Scharbockischen, oder Scharbockischen bentlicher erfahren, als der gelehrte Soldatenwundarzt, herr Zempel; welcher vom Sebramsche des Auschikers ben denselben die Wangen burch den Brand verzehrt, und den Tod selbst erfolgen sah. S. Jempel Brfahr. und Wahrnehm. d. Scharbocke, 1778. S. 26.

\*) Medizinische Beyträge I. Th. p. 296 der berühmte Mischaelis sagt: viele, die den Scharbod und die Luffeuche zugleich hatten, wurde durch Mohnsaft, Tieberrinde und Vitriolfaure von benden Uibeln ohne Quecksilber grands sich geheilet.

#### Per (202) Per

werden von Vielen wider die Kropfgeschwulfte gar sehr gerühmt.

- 3) Mit dem Aussage. Bon dieser Verwicklung f. venerischer Aussag.
- 4) Mit der Krätze. Benerische Geschwüre wers ben ben Kräßigen durch ben Gebrauch des Quecksilbers meistens verschlimmert. Daher muß man vorher die gegenwärtige oder verborgene Kräßenschärfe durch den mineralischen Mohr, Schwefelblumen mit etwas Kampfer, Hollunderthee und andere in der Kräße specifischen Mitsteln tilgen, und den das Quecksilber geben.
- 5) Mit einer hitzigen Krankheit. Wenn ein Entzundungs = ein galligtes . oder ein fauligtes Fieber einen Luftseuchigten befällt, so kommt er selten mit dem Leben davon.

Die Heilungsart muß man nach der Hauptkranks beit einrichten.

Die Luftseuche beschützt nicht, wie Einige geglaubt haben, vor der Peft. \*)

6).

<sup>5)</sup> Serr von Mertens in dem schönen Werkchen Observ. medicae de febribus putridis et peste. Vindob. 1778, p. 182.

#### Rest (203) Rest

6) Mit Krankheiten von übertriebenem Beyschlafe. Diese finden sich nicht selten ben Benerischen ein. Von unmässiger Saamenergiessung entstehen Kräfzteverlust, Gehirnschmerzen, Fallsucht, Stumpsheit aller Sinne; hauptsächlich Schwäche bes Gesichts, schwarzer Staar, Rücken und Lungenauszehrung, hetr schekleine Fieber, tripperhaste Saamenergiessungen (pollutio) hanptsächlich ben der Nacht.

Man erkennt diese Krankheiten aus der Erzählung des Kranken, aus den vor der Lustseuche gehenden Zusfällen, aus der Schlappigkeit des Hobensackes, u. f. w.

Die Beilungkart erforbert, auffer einer fleinen Dofis des Gummiquedfilbers,

- 1. fich vom Benschlafe und Selbstbefledungen gu enthalten.
- 2. Eine Koft aus sehr leicht zu verdauenden Speisfen; z. B. aus Reif, Gallerten, Milch; vorzüglich nunt das Schwindsuchtmoos.
- 3. Einen Trank aus Sargaparille und Gerfie mit Milch.
  - 4. Die Landluft.

#### Per (204) Resh

- 5. Die Fieberrinde mit Eisen, der Zimmettinktur, und bitteren Magenarzneuen; wenn diese das fleine auszehrende Fieber nicht verbeut.
- 6. Kalte Baber, die ben geschwächten Korper aufs thatigste ftarten.
- 7. Mit vom Quecksilber verursachten Krankheiten. Die Wirkungen des gegebenen Quecksilbers muß man wohl von den Wirkungen des Luftseuchegistes unterscheiden, damit nicht ein Unbehutsamer, die Quecksilberzufälle für venerische Krankheiten haltend, die Quantität der Quecksilberarznegen verstärke, und den Kranken zu Grunde richte.

Die allgemeinen Wirkungen des allzu reichlich ges gebenen Quecksilbers sind :

- 1) Beschleunigter Blutumtrieb, so daß der Aberschlag zuweilen auf 120 130 Schläge (in eisner Minute) steiget.
- 2) Blutausdehnung (rarefactio) daraus erfols get unächte Vollblutigkeit (plethora) und Entzündungsfieber; die man benm Anfange der Heilung mit Quecksilberarznenen öfters bemerkt.
- 3) Faulartige Blutauflösung; daher kommt benm Fortgange der Kur zuweilen ein faulartig galligtes Fie-

#### Rep. (205) Rep.

ber, mit Blutstuffen, und der Tod selbst; ober Schars bock mit Anieematrigkeiten und blutendem Zahnsleische z baher kommen Gestank des Mundes, des Harns und des Schweisses; wie auch blutiger Speichelfluß.

- 4) Unmäßiger Speichelfluß; baher wird ber Körper erschöpfet, schwach, zuweilen in allen Gelenken zusammen gezogen; baher kömmt auch Luftröhrenkopfentzundung (cynanche) mit sehr bösartigen Geschwüsten um die Mündungen der Speichelgänge an der innern Oberstäche der Backen und unter der Junge; dasher erfolgt endlich Erstickung und der (gähe) Tod der Speichelnden. Zuweilen bleibt eine Verengerung (contractura) der Kinnbacken und eine Uneinanderwachsung der Backen mit dem Zahnsteische nach ausgehaltenem Speichelflusse zurück.
- 5. Absetzungen des Quecksilbers an verschiedene Drte, vorzüglich aber in die Knochen. Aus diesen entspringen rheumatische = oder Knochenschmerzen, Zitztern, Blutspeyen, Matrigkeit, Schlagaberbrüche, Fallssuchten, und andere langwührige Krankheiten.

Aus diesen sieht man, dag die vom Quecksiber erzeugten Krankheiten in entzundungsartige, faulartige und langwuhrige eingetheilt werden konnen.

Die entzündungsartigen, z. B. das Entzüns dungsfieber und die Luftröhrenkopfentzündung (cynanche) erfordern,

#### Rest (206) Rest

- i) sich von allen Quecksiberzubereitungen zu enthälten ;
  - 2) Uderlaffe;
- 3) antiphlogistische, gelind abführende Arzneven;
  - 4) eine mit Salpeter verfetzte Saamenmilch;
- 5) Gerstenabsud mit Salpeter und arabischem Gummi.

Faulartige Krankheiten, z. B. Faulsieber, stinkende Mundgeschwure, und Quecksilberscharbock (scorbutus mercurialis,) ersordern,

- 1) den Gerstenmalzaufguß, mit antifforbutiichen Saften;
  - 2) die Fieberrinde;
- 3) eine Kost aus Speisen aus dem Gewächse veiche.

Langwührige, vom im Körper zurud gebliebenen Duecksilber erzeugte Krankheiten, z. B. Gelenkbanderzusammenziehung, Rheumarismen, Zittern der Muskel, ersfordern zu ihrer Heilung, den antiskorbutischen Arzneyen noch hinzu zu setzen,

#### Rest (207) Rest

- 1) warme, auf funzigmal wiederholte Baber; \*)
- 2) schweißtreibende Arzneyen, z. B. ben Abs sub der Aland : oder der Meisterwurzel, die Effenz der Bibernelwurzel, und hauptsächlich den Spiefiglang. \*\*)

3)

- \*) Lente, die in ben Jorifchen Quedfilbergruben arbeiten, werden febr bald bom Speichelfluffe angegriffen ; fangt aber diefer nicht an, fo befommen fie fogleich burch ben gangen Rorper herumirrendes Gliedergittern. Baber , fcmeistreibende und abfahrende Arznegen find die einzigen Silfemittel, burch welche diefelben bie Gefundbeit wieder erlangen. Man findet auch am Boben ber Jange gebrauchten Baber immer laufendes Quedfilber. Ginige Schriftsteller berichten, man batte auch in ben Babern berjenigen Perfonen, die bon bem allzuftarfen Gebrauche falgigter Dhedfilbergubereitungen Bittern ber Glieber befommen haben , laufenbes Quedfilber gefunden. Wir feben ferner fagt herr Prof. 218olph Murbay, bag alte Leute, Rinder und faltfaftigere (frigidioris naturae) Perfonen, wie auch Frauengim= mer mit Bittern, Undere aber, die ein bigigeres Blut, und aus biefer Urfache auch bie Quedfilbertagelchen leichter gertheilen (fubigere) fonnen, vielmehr mit dem Speichelfluffe befallen werden. & Seren Dubb angef. Differt. G. 9.
- \*\*) Ein schon lange venerischer burch vielmal gegebenes Quecksiber nun ausgezehrter, sehr gliedersüchtiger, an der Nase und an andern Orten mit Geschwüren angegestedter Soldat, empfand von allen angewandten Queckssiberzubereitungen schlimmere Wirfungen. Gerr. Dottor de Veza schrieb diesem Elenden vor, täglich sieben Grane rothen Spießglanz mit einem Quentchen Zucker zu

#### Per (208) Pers

- 3) Zuweilen abführende Mittel;
- 4) Milch, und ben luszehrenden die Milchdiat.

#### Von der Verhütung der Lustseuche. (De Luis venereae Prophylaxi.)

Ein Arzneymittel, durch welches man verhindern könnte, daß ein gesunder, einem weißflussigen, oder mit einem Geschwüre in der Gebährmutterscheide behafsteten Frauenzimmer benschlasender Mann vom Lustseuschegiste nicht angesteckt, oder, wenn er nun angesteckt ist, von dem Miasma alsogleich wieder besteyet wurde, hat man bis ist noch nicht entdeckt. \*)

Die Abwaschung bes mannlichen Gliebes gleich nath bem Benschlafe kann zuweilen nugen, wenn bas venerische Miasma noch nicht in die Schleimboblen

ber

nehmen; die Dosis des Spießglanzes wurde nach und nach auf 40 Grane täglich berstärkt. Zum Tranke gab man ihn den Holzabsud— Der Kranke bekam nach einisgen Tagen eine ftarke Ruhr, an den übrigen Tagen schwiste er täglich häufig, die Gliedersucht ließ vollkommen nach, die Geschwäre wurden mit dem Brenukrautpulver (pulv. flammulae Jovis) bestreuet, und giengen in eine gute Siterung über; die angesressenn Rasenkochen blätterten sich ab, und der Kranke war nach einigen Wochen wieder gänzlich hergestellet.

<sup>\*)</sup> Aftruc de morb. venereis. cap. 2. S. 2.

#### News (209) Rest

ber Sainrohre eingebrungen ift : gemeiniglich wird es aber fehr balb ben Deffnungen berfelben eingesogen.

Beobachtungen ben Kranken haben mir gelehret, bag die verschiedenen feinen Kunste, deren sich gewisse Leute zu dieser Absicht zu bedienen pflegen, die Ansterkung nicht verhindern.

Die Einspritung der mit Wasser verdünnten Seifensiederlauge \*) oder des Zitronensastes, gleich nach dem Benschlase, und andere von verschiedenen Schriftstellern ausgeposaunte Arznenen, haben, wie die Erfahrung zeigte, am Ende ihrer Erwartung nicht entsprochen. \*\*)

Noch

<sup>\*)</sup> S. Seven Revn Diff. de infallibili remedio prophilactico fiphyleos. Friburg. 1777.

<sup>\*\*)</sup> Hr. Gall hat in seiner Dist. fist. critecen prophylaxeos siphylidis Friburg. 1777. von allen diesen Vorbauungsmitteln umständlich und gelehrt gehandelt. Ich habe einmal gesehen, daß das neue Mittel des Ferrn Peyrillhe, nams lich das flüchtige Laugensalz, welches zur Heilung der Lustseuche angerühmt wird, eine sehr bose Wirkung geshabt hat. Das nämliche hat auch zerr Prof. Udolph Murray beobachtet, welcher mit der von Herrn Peyrillhe vorgeschriebenen Voss dieses Mittels ben einem bösartigen und schon veralteten Tripper einem Versuch machte. Der Kranke empfand darauf sehr heftiges Harnbrennen, und es gieng sogar Blut mit dem Harn ab. Herr Murray ließ also zugleich eine reichliche

#### Per (210) Less

Noch mehrers läßt sich von der sehr schwachen Ausschung der Quecksilbersolution, oder des Gummiqueckssilbers mit Milch vermischt, und als ein Bad, oder eine Einsprisung gebraucht, hoffen; aber auch dieß muß noch durch mehrere, und zu diesem Ende unternommene Versuche geprüset werden. Folglich ist die Enthaltung von benerischen Ausschweiffungen noch die einzige Veschüfung vor dem venerischen Uibel.

Menge schleimigter Abkochungen trinken; aber am folgenden Tage war der Tripperabfink gehemmt, und die linke Hode entzündet. Zu einer andern Zeit schrieb er einem mit benerischen Geschwären heftig angestedten Jüngling diese nämliche Arznen, doch etwas behutsamer vor; die Geschwäre fiengen aber an, ben verstärktem Schmerze entzündet zu werden, und der Kranke klagte über so grosse Unruhe, daß man den sernern Gebrauch unterlassen mußte. E. Zerrn Dubb, anges. Diff. S. 5.



# FORMULAE REMEDIORUM IN HOC OPUSCULO LAUDATORUM.

#### FORMULAE INTERNAE.

1. Solutio mercurii gummofi.

R. MERCURII vivi depuratissimi 3j.

Gummi arabici pulverisati 3iij.

Syrupi cichorei cum rheo. q. s.

Conterantur in mortario vitreo, sensim adfundendo aliquantum syrupi, donec mercurius omnis abiit in mucum. His satis subactis addantur sensim conterendo.

Aquae rosarum Zxij.

Detur in ampullam vitream. S. mane ac vesperi duo cochlearia lignea mensualia assumantur.

Usus.

#### Reps (212) Reps

Usus, Haec folutio in omnibus morbis venereis primarium remedium internum est, quod cito, tuto ac jucunde miasma venereum delet. Raro falivam movet, si omni decimo die pilulae purgantes vel pulvis purgans exhibeatur. Solutio ex cochleari ligneo assumi debet, cochleari enim argenteo vel metallico mercurius adhaeret. Quibus saliva moveri incipit, hi assumant purgans et aliquot dies a solutione abstineant.

#### 2. Pilulae ex mercurio gummofo.

R. Mercurii vivi depuratissimi 3j. Gummi arabici pulverisati 3iij. Syrupi cichorei cum rheo. q. s.

Conterantur bene in mortario marmoreo vel vitreo, donec mercurius omnis in mucum abiit, huic adde

Micae panis albissimi 3 3.

Subigantur bene in massam pilularem. Fiant pilulae gr. iij. conspergantur pulvere liquiritiæ. D. S. mane ac vesperi assumantur pilulae x.

Usus. Commodior, harum pilularum, quam folutionis assumptio est, hins ab aliquod jam an-

#### Resk (213) lesk

nis frequentissime his pilulis magno cum efestu utor. Jam a duobus annis Zβ opii depurati admisseo, et pilulas e mercurio gummoso-opiato voco.

#### 3. Syrupis mercurialis.

- R. Mercurii vivi depuratissimi. Əj. Gummi arabici pulverisati. Əiij. Syrupi cichorei c. rheo, q. s.
- m. conterantur in mortario vitreo donec mercurius abiit in mucum; adde infuper conterendo.

Syrupi cichorei c. rheo. Zjß.

- m. d. u. S. mane ac vesperi detur infantibus cochleare parvum ligneum, doss sensim augeatur.
- Usus. Infantibus venereis hicce syrupus commodissime adhibetur.
  - 4. Pilulae purgantes ordinariae.
- R. Maffae pilularum Ruffi. 3β. refinae jalapae. aquilae albae ãã gr. iv.
- m. f. pil, gr. iij. S. assumantur pro una dosi. Usus.

### Est (214) Est

Usus. His pilulis omni decimo die alvum moveo illis, qui mercurio utuntur: hae pilulae septies vel saepius alvum facile et certo movent, millenis aegrotis praescripte hypercatharsin non causarunt.

#### 5. Decoctum altheae.

R. Radicis altheae Zij.
Fol. malvae.
Flor, papav. rhoeados ãã Mβ.

coque in s. q. aquae per horae quadrantem, detur col. Hij.

S Omni bihorio cum fyrupo diacodii vel facharo hauriantur vafcula duo.

Usus. In gonorhaeae et aliorum morborum stadio instammatorio conducit.

6. Pulvis eccoproticus ad gonorrhaeam.

R. Rhei electi.
Salis mirabilis
Cremoris tartari aa 3iij.

m. f. pulv. dividatur in xii doses aequales. S. omni trihorio de die assumatur unus.

Usus.

### Resk (215) Resk

- Usus. Compescit urethrae ardorem et pus gonorrhoicum intra aliquot septimanas reddit lymphaticum.
- 7. Electuarium balfamicum ad gonorrhaeam.
- R. Rhei electi.

Salia mirabilis.

Cremoris tartari aa Ziij.

Balfami copaivae cum faccharo bene fubacti. 33. Electuarii lenitivi. q. f.

- m. f. elect. S. quater de die assumatur drachma femis.
- Usus. Ceffante uringe ardore ac effluvio jam lymphatico existente, morbum brevi curat, si non nimis magna adest laxitas urethrae.
  - 8. Electuarium roborans ad gonorrhaeam.
- R. Cort. Winterani
  - peruviani ấã Ziij.
  - aurant.
  - cinamomi.

Extract. martis pomati aa Zij. Syrup cort. aurantiorum. q. s.

m. f. electuar. S. quater de die assumatur drachma una.

D 4 Usus.

#### Est (216) Est

Usus. In leucorrhaea et in lymphatico gonorrhaeae stadio, si morbus incipiat chronicus sieri ac aegrotum emaciet, conducit.

#### 9. Vinum roborans.

- R. Limaturae martis non rubiginos. Cort. peruviani.
  - cinamomi.
  - Winterani aa 3β.
- m. f. pulv. cui affunde vini generosi austriaci Hij. relinque in leni digestione per 24 horas, dein colaturam per inclinationem exhibe.
  - m. S. detur ter de die cochleare unum, fenfim augendo dofin.
- Usus est ut electuarii roborantis, nempe gonorra haeam ac sluorem album, non amplius venereum, curat.

# 10. Decoctum ligni guajaci.

R. Rasurae ligni guajaci. Zij.
Coq. in aquae font. Hiiβ.
ad remanent. Hij.

m, d. S. haurjantur quotidie Hij.

#### Nest (217) Rest

Usus. Ante mercurii usum in lue venerea inventum, unicum in hoc morbo majoribus nostris fuit remedium. Convenit subjectis phlegmaticis. Sunt qui addunt decosto huic argentivivi et antimonii crudi in sacculo singulum ligati 3β et vocant decostum ligni guajact compositum.

#### 11. Decoctum lignorum antimoniale.

R. Rad. farfaparillae.

Santali albi et rubri aa ziij,
Rad. glycyrrh.

Cort. mezeraei aa z z.

Ligni rhodii
— guajaci
— faffafras aa z z.

Antimonii crudi z ij,

m. et infund. cum aqua font. ebull. Hx. per horas 24. dein coqu. ad Hyv. Collaturae capiat aeger Hiβ fensim augendo dosim ad Hyv.

Usus. Hoc decostum Lisbonae inter medicos familiare est quo morbos post ptyalismum et usum mercurii liberaliorem residuos tollunt. Vid. Ill. MURRAY apparatum medicament. vol. 1. p. 338.

D 5

# Reps (218) Reps

### r2. Decoctum farfaparillae.

- R. Radicis Sarsaparillae Ziij
  Coq. in aquae font. Hijß ad
  remanentiam Hij.
- d. S. Hauriantur quotidie librae duae.
- Usus. Optimum diluens et mundificans in lue venerea est. Convenit praecipue subjectis calidis, sanguineis.
- 13. Decoctum sarsaparillae compositum.
- R. Radic. farfaparillae ξij. Cort. mezeraei ξβ.
- Coq. in aquae fontanae Hij ad remanentiam unc. xxx. adde folutionis aquofae fublimati 3j.
- m. d. S. Hauriantur quotidie per 30 dies Hij.
- Usus in lue inveterata cutis ac ossum magni usus esse laudatur. V. Samml, zum Gebrauch practischer Aerzte, 2. St. 85. S.

## Per (219) Per

### 14. Decoctum corticis meceraei.

- Corticis e radice mezeraei recentis 38 Coquatur in aquae fontanae Hvj. ad remanentiam Hiv.

  Sub finem adde radicis liquiritiae 3j.

  Collatura detur. S. Hujus decocti. H\$

  bibat aeger quater in die.
- Usus. Laudatur in tophis, nodis venereis, doloribus ofteocopis nocturnis, ac tumoribus venereis articulationum.
  - 15. Decoctum stipidum dulcamarae.
- Aquae fontanae 3xvj.
- Coquantur ad uncias xi. S. ter de die bibantur eum lace Ziij.
- Usus in exostosi, herpete, arthritide venerea valde laudatur. V Journal de Médecine, T. 22. p. 236.

の対象を対象

### FORMULAE EXTERNAE.

19. Solutio mercurialis simplex.

Mucilaginis gummi arabici 3j.

Aquae rosarum 15j.

Solvantur conterendo exacte in mortario vitreo vel marmoreo.

Usus. Inferuit haec folutio pro injectione in gonorrhaea et fluore albo. In ipfa ophthalmia
gonorrhoica hac folutione oculos elui curabam. Cum mellis Zj. mixta ulceribus loco
aquae vulnerariae ac faucibus ulcerosis forma
gargarismatis applicatur. Bubones, tophi,
phinosis, ac alii tumores venerei forma foment hac folutione tegantur.

### Per (221) Per

20. Solutio mercurialis balfamica.

n. Tincturae myrrhae 36.

Laud. liquid. Sydh.

Decocti cort. peruviani aa 31.

Aquilae albae 9ij.

misce conterendo.

Usus. Sordida, inveterata, cancrescentia et cariosa ulcera venerea sanat, si fauces talibus afficiantur ulceribus, tunc haec ope penicilli bis vel ter de die hac solutione tangantur.

21. Aqua caustica pro condylomatibus.

B. Spiritus vini rectificati.
Aceti destilati aa zis.
Mercurii subl. corros. zi.
Aluminis crudi
Camphorae
Cerussae. aa zs.
Laudani liquidi zi.

m. folv. d. u.

Usus. Condylomata ope penicilli hac aqua bis de die illiniantur et dein linimento mercuriali tegantur. Condylomata sic brevi ac sensim

#### Per (222) 45

evanescunt; cutis sana, condylomatibus intermedia, ab hac aqua non exulceratur.

#### 22. Lac mercuriale.

R. Mercurii vivi, depuratissimi 3j. Gummi arabici pulverisat, 3β. Syrupi diacodii q. s.

m. conterantur in mortario marmoreo fensim addendo syrupum donec omnia abeant in mucum, cui fensim adde

lactis ebullientis vaccini Z viij.

m. d. usui.

Usus. In ophthalmia gonorrhoica ope vafculi balneatorii et in phymosi venerea, forma peniluvii applicetur. Idem lac in angina venerea dolorosa sub forma gargarismatis optimo cum successu adhibetur.

#### 23. Balfamus mercurialis.

R. Vnguenti basiliconis Zjβ.

Mercurii praecipitati rubri. Zij.

misceantur exactissime.

### Per (223) Pers

Usus. Ad ulcera venerea confolidanda ad tophos aut scirrhos venereos resolvendos, adhibetur.

Eodem cum effectu loco mercurii praecipitati rubri, mercurium dulcem, vel mercurium praecipitatum album cum balsamo quodam mixtum adhibui.

#### 21. Balfamus ophtalmicus ruber.

R. Butyri recentis infulfi. Ziij.

Cerae albae Zβ liquefactis adde

Mercurii praecipitati rucri Zijs.

Tutiae praeparatae Zj.

Camphorae in oleo ovorum Zβ. folutae gr. xLv.

m, f. unguent. S. ter de die lentis magnitudo illiniatur oculo.

Usus. Corneae maculas, ulcera et obscurationes, nec non lippitudinem ac reliquos occulorum morbos venereos, chronicos, egregie curat.

### 22. Vnguentum resolvens ad bubones

R. Vnguenti de arthanita

— neapolitani. aa 3j.

### Feb. (224) Resp.

Pulv. rad. mandragorae. ZjB. Mellis communis. q. f.

#### m. f. lenimentum.

Usus. Ad bubones induratos refolventos laudaturs Inungatur bubo mane ac vesperi et dein tes gatur hocce unguento.



Esfand. Ist Toparter mulge Grofesors Thomanns Methode Im Onfungs befandle man ifn sinisa Luga blod intellig Sugar A Calomel gr/D Jack. a. Fi m.f. pulo. d. p. dos.d. tal dos el Tight they in about find of Caria. arenas. Bij Stip. Julean . 1. alth. (aa 3; m. I zum by abound. I delig minige man die Gestenan mit Ag. Cale. It 3, Sam reform men in Juble mat. Brufflolding zum Mag Pan For Dystogies 4. Sin Butonen, man fiv. suppayangen minige a mit nimm liveres Ting . logo Ung. basili Januar, in the

Ties ful Empl Matry , Jum wind Compreson. 91 des En mundo granles and relail its probinde fin frother, and Inja ubes for Berbund mit Goulary In will so any of singlate Compressen, di da. Bubo zugefaill il. Duf Godansan gay front to lay Gataplela on V= God mil Markbrothaman die brodfemen binden det V gad. und finden, Jal at night to laift egialor too has exacts foith Salisation in Jofalz. Sin Mercus. metal and und gaba Gjisem lit die Molinina Salivationi med les Son; Juan fafor mit dem Mercus. food bit zip gold Garaling.

B16810 197. "Veneral Taker" Schunidredel-

200, AZ 972 1787

